the first the first design of the first the fi

Elin es il

Scibstmord-Tips to

der Ausormane Selbstrande

Westernak

Livery Totaling and in

Sufficienting age

With the Buches Buches Be

HANT PAR Dum Selbate

pro Mercinamentes Done

Filterm des Selbstation

Operation für Todak

A town com Toderson

in an ier Stelensbig

Executive entition des Lan

wreign kann De 🍇

Control of the see

William John Toderend

Title Print Pass Operators

The Contraction

e in term die der Manger

reditingskitten 🏄

Wieder auf freink

19 : Owangsdebië

a the distributed of

ने अनुसार का अवस्थित **है।** 

Comment States and

Chartaings Terrent

ier Wetter in Bie

The Control of the Co

Bright Western Berteit

The state of the s

And the same of the same

Carlotte San Sanguist

Bei un

fühlen Sk

hotel

n koduse

Terrior Pall Soll Be

to Profess & a constitution of

Linear Yell more

githe liegt size his bination & on the bination & on the or der Westbeste Gubbl & Co. bal

ZI GLTERY

New York destruction

Service Service Control

Harry Market

And the second

Verkoutsteet

WO

Centrol (Control of the

THE COUNTY OF THE PARTY AND THE

37,700

und aufrit eine 36hi

territet. Saffall er spiel

er , Bennag an

char. So Mana

Nr. 252 - 43.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Bailen 1300 L. Jugoslawien 100,00 Dm. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 akr. Osterreich 12 öS. Portugal 100 Exc. Schweden 6,50 skr. Schweden 1,00 skr. Spanien 125 Pts. Kanarnethe Insch 150 Pts.

Drohung geht ins Leere: Auch nach Beginn der eventuellen Stationierung von Mittelstreckenwafsen in Westeuropa seien die USA zur Fortführung der Verhandkungen mit den Sowjets in Genf be-reit, erklärt Außenminister Shultz. In der "Prawda" hatte Andropow soeben gedroht, der Beginn der Stationierung sei das En-de der Genfer Gespräche.

Spekulation um Andropow: Der sowjetische Parteichef ist seit Juni nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, es gibt keine aktuellen Fotos von ihm, er hat Reisen und auch das erwartete Ostblock-Gipfeltreffen abgesagt. Anch das "Prawda"-Interview sei kein Indiz, daß tatsächlich ein Gespräch geführt wurde, heißt es in Moskau. (S. 10)

Generalstreik: Die Deutsche Postgewerkschaft will als letztes Mittel zur Durchsetzung zentraler Forderungen auch den Generalstreik "diskutieren". Mit diesem Beschluß setzte sich der Gewerkschaftskongreß über eine Empfehlung des Vorsitzenden van

Sarinam löst sich von Kuba: Angesichts der Entwicklung in Grenada hat die ebenfalls marxistisch orientierte Regierung Surinams den Botschafter Kubas aufgefordert, das Land zu verlassen.

Haaren hinweg.

Bundestag zu Grenads: Alle Fraktionen und die Bundesregierung sprechen sich in einer Aktuellen Stunde für den raschen Rückzug der US-Truppen von Grenada zus. In New York teilt die Regierungschefin Dominicas mit, der britische Generalgouverneur von Grenada habe um Hilfe von außen ersucht, nachdem Re-gierungschef Bishop ermordet worden sei

Parteienfinanzierung: Die Kommissionen von CDU/CSU, SPD und FDP sind sich einig, die Wahlkampfkosten-Erstattung 1983 rückwirkend um eine Mark Wählerstimme anzuheben.

Friedenstruppe: Die Außenminister der Staaten der Libanon-Friedenstruppe haben bekräftigt, daß die Soldaten ungeachtet der Terroranschläge von Beirut in Liba-

Heute: Strauß wird turnusmäßig Bundesratspräsident. - Baden-Würtlemberg legt Bundesrat Initiative zur Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst vor. – Treffen der Abrüstungsbeauftragten der Bundesregierung und der DDR" in Bonn. - Fernsehansprache Reagans zu Grenada und Libanon. - Parteitag der französischen Sozialisten in Bourg-en-

#### ZITAT DES TAGES



Wir bekennen uns zur Neutralität aus innerer Überzeugung, aber wir fühlen uns natürlich dem pluralistischen demokratischen System zugehörig. Wir erheben schon unsere Stimme, wenn es um die Frage der Menschenrechte in der Welt geht. Österreichs Bundeskanzler Fred Sino-

watz im Gespräch mit der WELT (S. 6)
FOTO: JUPP DARCHINGER

Ölverbranch sinkt: Um etwa 9,8

Prozent auf 49.1 Millionen Tonnen

sind die Robolimporte in den er-

sten neun Monaten 1983 gefal-

Bundesanleihe: 8,21 Prozent Ren-

dite bringt eine neue Bundesan-

leihe von 1,6 Milliarden DM, die

Anfang November auf den Markt

Siemens: Keine wesentlichen

Steigerungen bei Umsatz und

Auftragseingang erwartet Sie-

mens für das am 30. September

Börse: An den Aktienmärkten

kam es zu einer Konsolidierung.

Der Rentenmarkt war knapp be-

hauptet WELT-Aktienindex 148.0

(148.7). Dollarmittelkurs 2,6214

(2.6131) Mark, Goldpreis pro Fein-

unze 384,50 (392,60) Dollar.

beendete Geschäftsjahr.

#### WIRTSCHAFT

US-Haushalt: Nach einem Rekorddefizit von 195,4 Milliarden Dollar im abgelaufenen Haushaltsjahr 1983 (30. September) hat die Verschuldung der Bundesregierung 1377,2 Milliarden Dollar erreicht. (S. 11)

Mercedes: Fin Umsatzplus von 14 Prozent in den ersten neun Monaten 1983 verzeichnet Daimler-Benz im Pkw-Bereich. Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg um zwei Prozent auf 29,2 Milliarden, der AG um vier Prozent auf

Arbeitszeit: Eine Verkürzung der Arbeitszeit sei kein Patentrezept zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit; sie könnte aber eine gewisse Entlastung bringen, wenn die Ko-sten entsprechend berücksichtigt würden, meint das Ifo-Institut.

23,7 Milliarden DM. (S. 13)

#### **KULTUR**

Kultursentrum: Als erstes westeuropäisches Land will Frankreich Anfang Dezember ein Kulturzentrum in Ost-Berlin eröffnen "Unter den Linden" wurden zwei Geschäfte aufgelöst und der Raum den Franzosen zur Verfügung gestellt.

Jüdische Literatur: Ein Symposium zur jüdisch-deutschen Literaturgeschichte veranstalten die Hebraische Universität und die Universität Göttingen in Jerusalem. Alle Arbeitstagungen und Referate werden in Deutsch gehalten.

#### SPORT

Turnen: Zum ersten Mal gewannen die Chinesen die Mannschafts-Weltmeisterschaft. Die deutsche Riege belegte einen hervorragenden achten Platz.

Fußhall: Dietrich Weise, der beim 1 FC Kaiserslautern gekündigt hat, ist jetzt als Trainer bei Ein tracht Frankfurt und Borussia Dortmund im Gespräch (S. 8)

#### AUS ALLER WELT

Sparmotor aus Keramik: In Japan wurde ein Ganzkeramik-Dieselmotor entwickelt, der 50 Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen und fast ein Drittel mehr Leistung erzeugen soll als herkömmliche Motoren. Seine hohe Hitze-Resistenz macht Kühlanla-

Im "All" gestrandet? Die als Norm für sichere Rückkehr sowietischer Raumkapseln geltende Zeit ist von Sojus-T 9 um 12 Tage überschritten worden. (S. 18)

Wetter: Zunehmende Bewölkung, zeitweise Regen. 7 bis 11

#### Anßerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Land der schlechten Nerven Uber Krawall und Demonstrationsangste

Süd-Korea: 30 Jahre nach dem Krieg startet jetzt erst das Such-

Privatisierung: Die Fänge des Leviathan beginnen sich zu lokkern, Von Peter Gillies · S.3

Bonn: Gedankenspiele um das Präsidentenamt; Spekulationen,

aber noch keine Entscheidung S. 4 Frankreich: Sozialisten einig hinter Mitterrand; Weltereignisse ver-

drängen Probleme

Forms: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages Landerspiel: Derwalls großer

Glücksfall auf dem Weg nach

Frankreich heißt Rudi Völler S.8 Fernsehen: Furcht vor den neuen Medien. Die Mainzer Tage der

Reise-WKLT: Indien - die prachtvollen Paläste der Maharadschas sind heute Nobelherbergen S. I

**Fernsehkritik** 

WKLT-Report Dortmand: Der 1100jährige Weg zur Industrie-S. I bis VI

## **USA** lassen sich von Andropows Drohungen nicht beeinflussen

Shultz Wir werden auch noch nach der Stationierung verhandeln

DW. Washington/Moskau Die Vereinigten Staaten halten ungeachtet der jüngsten sowjetischen Drohung, die Verhandlungen über den Abbau der Mittelstreckenraketen in Genf abzubrechen, an diesen Abrüstungsverhandlungen fest. Das amerikanische Außenministerium wies gestern darauf hin, daß die USA

auch dann noch weiter verhandelt hatten, als die Sowjetunion die Zahl ihrer Raketen des Typs SS 20 "dramatisch" gesteigert habe. Daß Andropow jetzt in einem "Prawda"-Interview angeboten hat, die Zahl der INF-Systeme auf 140 zu senken, wurde von US-Außenminister George Shultz als Eingeständnis der Sowjets gewertet, daß derzeit kein Gleichgewicht bestehe.

Ursprünglich hatte Moskau angeboten, bei einem Verzicht des Westens auf die Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen die Zahl der eigenen Systeme auf 162 abzubauen - die Gesamtstärke der britischen und französischen Raketenstreitmacht.

Shultz betonte gestern in einer Reaktion auf die jüngsten Außerungen Andropows, man werde die Vorschläge prüfen, sobald sie in Genfauf dem Verhandlungstisch lägen. Shultz präzisierte: "Wir werden weiter verhandeln. Wir werden auch noch nach der Stationierung verhandeln." Sein Ministerium hatte die Drohun-

gen Andropows für völlig unbegründet erklärt. Zudem hieß es in der offiziellen Erwiderung des Washingtoner Ministeriums auf die Andropow-Erklärung, das Kompromißengebot des Staats- und Parteichefs

Kremi will Übergewicht absichern

scheine nicht viel Neues zu enthalten. Die Sowjetunion versuche, einen Keil zwischen die NATO-Verbündeten zu treiben, indem sie derartige Anregungen bekanntmache, bevor diese am Verhandlungstisch erörtert worden seien.

Andropow hatte in dem Interview mit der "Prawda" den Standpunkt bekräftigt, daß das "Auftauchen neuer amerikanischer Waffen in Westeuropa" die Fortsetzung der Genfer INF-Verhandlungen unmöglich\* machen würde. Bei einer Verschiebung des Beginns der für Dezember geplanten Nachrüstung der NATO sei die Sowjetunion nach den Worten Andropows jedoch zur Fortsetzung der Verhandlungen bereit.

Die CDU/CSU hat dem sowjetischen Staats- und Parteichef vorgehalten, er gäbe sich einer Illusion hin. wenn er glaube, durch einen "Nervenkrieg" die sowjetische Position in der Schlußphase der Verhandlungen verbessern zu können. In einer Stellungnahme zu dem "Prawda"-Interview sagte der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Willi Weiskirch, offenbar wolle Andropow durch immer neue Erklärungen Sand ins Getriebe der Genfer Verhandlungen streuen.

Mit Interesse wurde die Außerung des sowjetischen Chefunterhändlers Juli Kwitzinski registriert, daß noch immer ein Kompromiß mit den Vereinigten Staaten möglich sei. "Es gibt eine gesunde Basis für einen Kompromiß", sagte Kwitzinski gestern nach Abschluß der routinemäßigen Plenarsitzung.

## USA: Invasion kam Aufrüstung zuvor

Kubanische Geheimdokumente in amerikanischer Hand / Erbat Gouverneur Eingreifen?

TH KIELINGER, Washington Die amerikanisch geführte Inter-vention in Grenada hat "gerade zur rechten Zeit", wie ein Regierungsbe-amter in Washington sagte, die Verwandhing der Karibik-Insel in einen kubanischen militärischen Vorposten verhindert. Nach Darstellung der Administration stand eine umfangreiche Aufrüstung in Grenada unmittelbar bevor.

Indizien dafür entnehmen die amerikanischen Experten unter anderem der Tatsache, daß am Montag, einen Tag vor der Landung der amerikanisch-karibischen Kontingente, eine hochrangige kubenische Delegation mit offensichtlich militärischem Auftrag in St. George's, der Hauptstadt Grenadas, eingetroffen war. Ahnliche Abordnungen entsandte Kuba Mitte der siebziger Jahre nach Angola, kurz bevor die militärische Luftbrücke die Aufrüstung Angolas schließlich möglich machte.

Flugfeldes in Point Salins, an der Südsnitze Grenadas, ist den amerikanischen Truppen auch die Kommandozentrale des in Grenada bereits

gents in die Hände gefallen. Aus de- berger in Washington, "gab der Gouren Gebeimunterlagen erhofft sich Washington weitere Erkenntnisse über die geplante kubanische Aufrüstung in der gesamten karibischen

Die Premierministerin der Antillenrepublik Dominica, Eugenia Charles, machte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die überraschende Enthüllung, daß der briti-

> SEITE 2: Die Ratgeber SEITEN 2 UND 6: Weitere Beiträge

sche Generalgouverneur von Grensda, Sir Paul Scoon, seinerseits militärische Intervention erbeten habe, damit die Ordnung auf der Insel wiederhergestellt werden könne. Scoon stand am ersten Tag der

Kämpfe auf Grenada praktisch unter Hausarrest, ehe die US-Truppen ihn am Mittwoch befreiten und auf das Schlachtschiff "Guam" in Sicherheit brachten. "Unter Ablegung aller britischen Zurückhaltung", so sagte USvorhandenen kubanischen Kontin- Verteidigungsminister Caspar Weinverneur seine Erleichterung über unser Eingreifen zu erkennen". Die Darstellung der Haltung

Scoons wirft neues Licht auf die britische Haltung in der Frage der Intervention. Die "starken Zweifel" an dem Landeunternehmen in Grenada, von denen Premierministerin Thatcher vor dem Unterhaus sprach, sind von dem königlichen Repräsentanten auf der Insel, der seinerseits die Verbindung zum Commonwealth darstellt, offensichtlich nicht geteilt worden. Frau Thatcher war, nach Angaben von Sprechern der Regierung und der Königin, über das Hilfegesuch Scoons so wenig informiert wie die Königin.

In einer zweiseitigen Analyse über die rechtlichen Aspekte der Intervention in Grenada hat das State Department jetzt noch einmal darauf hingewiesen, daß die Gruppe, die Premierminister Maurice Bishop und die Hälfte seines Kabinetts vor zehn Tagen ermorden ließ, "gar nicht vorgab, eine Regierung zu sein". Dieser "Kollaps von Regierungsgewalt" auf Grenada habe die bedrohliche Lage wei-

## Friedenstruppe bleibt in Libanon

Westliche Außenminister bekräftigen in Paris Mandat der internationalen Streitmacht

A. GRAF KAGENECK, Paris Die vier Außenminister der USA Frankreichs, Großbritanniens und Italiens, deren Staaten sich an der internationalen "Friedenstruppe" in Libanon beteiligen, haben ihre Absicht bekräftigt, ihre Truppen an Ort und Stelle zu belassen. Außenminister Cheysson erklärte gestern in La Celle Saint Cloud bei Paris im Namen seiner drei Kollegen, man sei übereingekommen, daß die Kontingente nach Umfang und Auftrag entsprechend dem Mandat im Libanon bleiben sollen, das sie vor 14 Monaten bei der Aufstellung der Truppe erhalten

Cheysson verneigte sich im Namen seiner Kollegen vor den Opfern der Friedenstruppe. Er sagte, das Opfer dieser Soldaten habe nur Sinn, wenn es zu einer Wiederaussöhnung zwischen den Bürgerkriegsparteien in Libanon kärne. Deswegen hätten die vier Minister beschlossen, Bemühungen des libanesischen Präsidenten Gemayel zur Einberufung einer Aussöhnungskonferenz am 31. Januar in Genf nach Kräften zu unterstützen. Die vier Außenminister traten gleichzeitig für verstärkte Bemühungen der Vereinten Nationen in Libanon ein. Sie hätten die Truppen des UNO-Kontingents (Unifil) bereits bisher unterstützt und würden dies auch weiterhin tun, würden es aber geme sehen, wenn die UNO ihre Aktivitäten auch auf andere Gebiete in Libanon ausdehnen könnte. Damit werden vor allem französische und italienische Bedenken berücksichtigt, daß das Verbleiben der Truppen in Beirut keine wirkliche Lösung bringen und nur unnötige Opfer fordern werde. Besonders in der französischen sozialistischen und kommunistischen Partei waren seit dem Attentat in Beirut solche Befürchtungen laut geworden.

Noch am Vortage hatte sich Außenminister Cheysson im Rundfunk strikt dagegen ausgesprochen, den französischen Soldaten in Beirut weitere Verteidigungsvollmachten zu geben. Damit setzte er sich in Widerspruch zu Verteidigungsminister Hernu, der kurz vorher noch von einem "Verfolgungsrecht" der französischen Truppen bei neuen Angriffen gesprochen hatte. Dieses Verfolgungsrecht bedeutet, daß die bisher

nur als Sicherheitstruppe vorhandene französische Streitmacht in Beirut in Zukunft bei Angriffen nicht nur \_einstecken\*, sondern auch zurückschlagen und dabei den Gegner sogar bis in seine Stellungen verfolgen kann. Gerade dies aber wird in Kreisen der Regierungskoalition als möglicher Anlaß einer noch tieferen Verstrickung Frankreichs in den Nahost-Konflikt gesehen und daher kompromißlos abgelehnt.

Unter den vier Ministern wurde auch über die amerikanische Besetzung der Insel Grenada in der Karibik gesprochen. Außenminister Shultz mußte sich Vorwürfe seiner Kollegen anhören, weil die Vereinigten Staaten ihre europäischen Verbundeten vorher nicht genügend informiert hatten.

Von französischer Seite wurden grundsätzliche Bedenken vor allem wegen der damit verbundenen Verletzung des Völkerrechts erhoben. Die Minister waren sich jedoch darin einig, den Konflikt nicht hochzuspielen, um vor allem der Sowjetunion gegenüber nicht als gespa-liches Lager aufzutreten. miber nicht als gespaltenes west-

## Bischofssynode prangert Mißstände an

Aufruf gegen Verweigerung der Menschenrechte, Krieg, Gewalt und Waffenanhäufung

Die in Rom tagende Weltbischofssynode der katholischen Kirche hat in einer Botschaft der Versöhnung und Buße" die Mißstände der heutigen Welt gegeißelt und an die politischen Machthaber appelliert, "eine gerechtere und friedvollere Gesellschaft" aufzubauen "Viel Ungerechtigkeit und wenig Friede", heißt es in der Botschaft, herrschten in der Welt von heute. Die mehr als zweihundert Bischöfe aus allen Erdteilen prangern vor allem die folgenden "Mißstände" an.

"Die Verweigerung der Menschen-rechte, die Beeinträchtigung der Menschenwürde, des Lebens und der Handlungsfreiheit der Machtlosen; die Einschränkung der Religionsfreiheit; jegliche Rassendiskriminierung, kriegerische Aggressivität, Ge-

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom walt und Terrorismus; die Anhäu- die Kirche helfen möchte, die Spalfung konventioneller und insbesondere nuklearer Waffen, sowie den skandalösen Waffenhandel; die ungerechte Verteilung der Güter der Welt und die Strukturen, dank derer die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden."

Die Kirche könne sich nicht mit wirtschaftlichen und politischen Strukturen abfinden, die Unrecht andauern ließen. "Wir werden - dies nur als Beispiel - unseren ganzen Einfluß geltend machen, damit die Ungleichheit zwischen Nord und Süd ausgeglichen wird." Die Kirche habe zwar keine politische Macht, aber sie konne sich gegenüber den staatlichen Machthabern zum Sprecher der bangen Sehnsucht ihrer Völker nach einer friedlicheren Welt machen". Die Bischöfe versichern weiter, daß

tungen und Spannungen in der Welt zu überwinden. "Wir werden unermidlich nach Frieden und Abrüstung und insbesondere nach Entspanning zwischen Ost und West streben." Es gehe darum, eine "Zivilisation der Liebe" zu schaffen. Voraussetzungen dafür seien Buße und Gesinnungswandel "Als Christen bitten wir zunächst um Vergebung unserer eigenen Sünden und Nachlässigkeiten, den Ursachen so vieler Spaltungen."

Die Bischofssynode geht heute mit einer Bufizeremonie als Teil des Heiligen Jahres zu Ende. Ihr innerkirchliches Ergebnis wird dem Papst in Form von etwa 40 noch nicht publik gemachten Thesen (\_propositiones") als Material für eine "päpstliche Ermahnung" vorgelegt werden.

#### DER KOMMENTAR

## Politik ins Dunkle

#### JÜRGEN LIMINSKI

Entschlossen trat Frank-reichs Außenminister Außenminister Cheysson vor die Kameras. Aber was er als Ergebnis der Ministerkonferenz zu sagen hatte, war bekannt: Wir bleiben in Libanon und - Libanesen, einigt euch. Das klingt recht ratlos und ergänzt keineswegs die Worte der Präsidenten Mitterrand und Reagan.

Was sollten die Außenminister auch mehr sagen? Wenn sie Vergeltungsmaßnahmen beschlossen haben, wie Reagan angekündigt hat, so ist der freie Meinungsmarkt nicht der geeignete Platz, um die Details darüber auszubreiten. Und wen sollien solche Vergeltungsmaßnahmen treffen?

Die Anschläge vom vergangenen Sonntag waren Akte des terroristischen Kriegs. Es ist das Charakteristikum dieses Kriegs, daß Ort und Feind keine Namen haben. Die Explosionen kamen aus dem Dunkel. Soll man nun ins Dunkel zurückschießen?

Der amerikanische Außenminister Shultz hat einige Konturen im Dunkel ausgemacht. Er beschuldigt Syrien der Mittäterschaft. In der Tat kann ohne die logistische Hilfe und Zustimmung der syrischen Besatzungsmacht ein solcher Kriegsakt kaum vorbereitet und noch weniger vollzogen werden. Die syrische "Connection" in Libanon war deshalb

sicher auch ein Thema der Mini-

sterrunde. Damaskus hat seit einigen Wochen Schwierigkeiten mit seinen libanesischen Marionetten. Die Faden klemmen. Hier sehen die vier in Libanon engagierten Westmächte eine Chance. Daher ihr eindringlicher Appell an alle Libanesen, die Versöhnungskonferenz in Genf nicht scheitern zu lassen. Scheitert sie - was keiner großen syrischen Mühe bedari -, dann stehen die Westmächte wieder vor Trümmern.

Entscheidend für die kunflige Entwicklung in Libanon ist, wie Paris und Washington die synschen Interessen und Abhimgigkeiten einschätzen. Es ist bezeichnend, daß der hinsichtlich Syriens optimistische Kreis im Weißen Haus, vertreten vor allem von Sicherheitsberater McFarlane, sich seit dem Anschlag in Schweigen hüllt. Offenbar findet die realistischere Linie von Shultz heute mehr Gehör bei Reagan.

Für die amerikanische Nah-ost-Politik kann das nur von Vorted sein, auch wenn man weder in Paris noch in Washington genau weiß, wie diese wirklichkeitsnäheren Vorstellungen in praktische Politik umgesetzt werden können. Immerhin: Klare Analysen können wenigstens weitere grobe Fehler vermeiden - vielleicht auch weitere Attentate verhindern.

#### **EG-Etat bringt Ministerrat** in Zugzwang

ULRICH LÜKE, Straßburg Das Europäische Parlament hat gestern mit großer Mehrheit den Etat der Europäischen Gemeinschaft für 1984 in erster Lesung verabschiedet. Er wird ein Gesamtvolumen von mehr als 57 Mrd. DM haben. Durch Änderungsanträge der Parlamentarier wurde er noch einmal um gut 1,2 Milliarden DM aufgestockt, so daß Brüssel schon im Etatentwurf an die Grenze seiner Eigeneinnahmen stößt.

Politisch bedeutsam sind zwei Ent-

scheidungen: Das Parlament stellt die Beitragsrückerstattungen für Großbritannien, die auf dem Stuttgarter Gipfel in Höhe von 1,7 Mrd. DM beschlossen worden waren, in ein Reservekapital. Das bedeutet, daß diese Mittel bis zu einer endgültigen Entscheidung des Parlaments blockiert sind. Diesem Beschluß stimmten erstmals auch britische Konservative zu. Straßburg will eine Freigabe davon abhängig machen, daß sich die Staats- und Regierungschefs im Dezember in Athen auf ein langfristiges Finanzkonzept einigen. das auch eine grundsätzliche Lösung des britischen Beitragsproblems beinhaltet. Genauso verfuhren die Abgeordneten im Agraretat. Sie stellten fünf Prozent der Mittel in die Reserve, um Druck auf die Ministerräte auszuüben, die immer noch kelne Einigung über eine Reform der Agrarpolitik gefunden haben.

Wie schon in den Vorjahren erhöhten die Abgeordneten auch die Mittel für den Regional- und Sozialfonds sowie für die Entwicklungshilfe.

#### Chirac: Bonn braucht ein Mitspracherecht

Der französische Oppositionsführer Jacques Chirac hat seine Forderung bekräftigt, die Bundesrepublik Deutschland müsse für die Zukunft in die nukleare Verteidigung Westeuropas integriert werden. In einem Interview der Zeitung "Le Monde" schloß Chirac aber die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik aus. Das ließen die bestehenden Verträge nicht zu, und dies werde auch von det Regierung in Bonn nicht verlangt. Man kann aber Formeln in Erwägung ziehen, damit die Bundesrepublik Deutschland stärker zu den gemeinsamen Entscheidungen im Sicherheitsbereich herangezogen

wird", sagte der RPR-Vorsitzende. Der amerikanische Atomschirm über Westeuropa kann nach den Worten Chiracs, "so wie die Dinge gegenwärtig liegen", nicht durch die Atompotentiale Frankreichs und Großbritanniens ersetzt werden. "Die amenkanische Stärke ist ein wesentlicher Bestandteil der Verteidigung Europas." Die strategischen Abschrekkungsmittel der beiden europäischen Atommächte seien aber in raschem Wachstum begriffen. "Der Tag wird kommen, wo diese beiden nationalen Streitkräfte eine nuch wesentlichere Komponente der Verteidigungsmittel in Europa sein können, was eingehende Diskussionen zwischen den betroffenen Regierungen über die Modalitäten ihrer Anwendung unter bestimmten Umständen notwendig macht." Die Diskussionen müßten ohne "Vorbedingungen oder Vorurteile" geführt werden.

## Noch kein Konzept zur **Rettung von Arbed in Sicht**

Neues Gespräch am 3. November / "Frostiges Klima"

dpa/VWD, Völklingen

Ohne Ergebnis endete gestern eine Aufsichtsratssitzung der vom Konkurs bedrohten Arbed Saarstahl GmbH, Völklingen. Nach der Sitzung reisten die Vertreter der Geschäftsführung nach Bonn, wo am Nachmittag ein "Spitzengespräch" zur Krise ihres Unternehmens mit den Bundesministern Otto Graf Lambsdorff (FDP) und Gerhard Stoltenberg (CDU) angesetzt war. Die Gespräche sollen am kommenden Donnerstag fortgesetzt werden.

Das Unternehmen war von der Bundes- und Landesregierung aufgefordert worden, bis Donnerstag ein tragfähiges Sanierungskonzept vorzulegen.

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Arbed Saarstahl. Vorstandsmitglied Rudolf Judith von der Industriegewerkschaft Metall, erklärte in einem Interview des Saarlandischen Rundfunks, die Sitzung des mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern paritätisch besetzten Aufsichtsrats habe "in einem sehr frostigen Klima" stattgefunden.

dith die Ende September von der Arbed Saarstahl-Geschäftsführung einseitig vorgenommene Kündigung des sogenannten Restrukturierungsvertrages für die Saar-Stahlindustrie mit der IG Metall Wesentlich neue Vorstellungen, wie sich die Unternehmensleitung Maßnahmen zur Kostenentlastung und zum Personalabbau denke, seien nicht vorgetragen worden. Angedeutet worden sei lediglich die Möglichkeit einer Frühpensionierung auch von Beschäftigten, die jünger sind als 55 Jahre. Wegen Zeitdrucks auf der Aufsichtsratssitzung hätten "die Dinge nicht ausdiskutiert werden können". Um überleben zu können, braucht

Als Begründung dafür nannte Ju-

Arbed Saarstahl nach eigenem Bekunden allein in diesem Jahr noch eine Finanzhilfe von mindestens 86 Millionen Mark. Die nächsten größeren Zwangsverpflichtungen des Unternehmens stehen am 10. November

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff hatte am Vortag die Möglichkeit eines Konkurses bei Arbed Saarstahl nicht ausgeschlossen.

# DIE WELT

## Die Ratgeber

Von Herbert Kremp

Die Stellungnahmen der Bundesregierung und ihrer Oppo-sition zur Besetzung der Insel Grenada klingen traurig, gequält und inkompetent. Grenada war kein freies Land wie die Bundesrepublik Deutschland. Die Insel war kubanisch besetzt. Der Begriff des Arbeiter-Soldaten ist hier unbekannt, weil man seine Erfinder, die Chinesen, für Ameisen hält. Das ändert aber nichts an der Wirklichkeit. Wenn Kuba, das seine Guerrilla-Taktik von dem berühmten Mao Zedong gelernt hat, in irgendein Land "Arbeiter" entsendet, dann handelt es sich um Soldaten. Natürlich um gut ausgebildete Soldaten.

Der alte Castro, Meister dieser Taktik, sprach von 700 Kubanern, die auf der Insel stationiert waren. Sie sollten nicht nur den Flughafen bauen, sondern mit ihm das einzige wichtige Stück Land auf der Insel unter Kontrolle nehmen. Wer will ihnen das verdenken, wenn man sie gewähren läßt? Natürlich bezeichnen die Kommunisten dies nicht als Einmischung. sondern als "Nichteinmischung". Diesen Begriff zu übernehmen und ihn gegen die Amerikaner zu wenden, ist reiner Schwachsinn. Da hat irgend jemand in der Bundesregierung seine weltpolitische und historische Lektion nicht gelernt. Grenada sollte ein "nichteingemischter" kommunistischer Flugzeugträger werden. Für den Waffen- und Terroristentransfer zwischen Mittelamerika und Afrika.

Wovon hätte die Bundesregierung, wäre sie von Washington vorher konsultiert worden, eigentlich "abgeraten"? Das weiß ja auch der Außenminister nicht zu erklären. Wer brach, wer berücksichtigte im Falle Grenada das Völkerrecht? Bonn, das alles so genau und moralisch weiß, sollte eine Kommission bilden. Sie könnte auch den Begriff der "Intervention" klären. Warum handelt es sich nicht um Intervention, wenn Kommunisten – natürlich in außenpolitischer Absicht – einen Umsturz veranstalten, warum handelt es sich um Intervention, wenn der Umsturz rückgängig gemacht wird? Wo bleibt die rücksichtslose Klarheit des Denkens?

Die Europäer müssen zur Realität zurückfinden, weil sie sonst von einer anderen Realität eingeholt werden. Das Kriterium der Politik ist, wie Carl Schmitt sagt, die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Damit spricht man die Amerikaner nicht heilig, aber man erhält sie uns zur Verteidigung der

## Augias am Rhein

Von Enno v. Loewenstern

m Düsseldorfer Parteispenden-cum-Flick-Untersuchungslausschuß wurde immerhin – wer hätte soviel Gemeinsamkeit der Rechtsstaatsfreunde noch erwartet – auch mit den Stimmen der SPD-Mitglieder festgehalten, daß eine Clique im Düsseldorfer Justizministerium Indiskretionen begangen hat; vom Staatssekretär bis zum Sekretariat der SPD-Ministerin Donnepp selber. Die Zustände in diesem Haus, dem sich auch ein Herakles nur mit umgebundener Gasmaske nähern würde, wären ein Thema für den nächsten deutschen Juristentag: Wie man den Bürger vor seinen Rechtswahrern schützt.

Daß Indiskretionsspiele zwecks Vorverurteilung politisch unliebsamer Personen betrieben werden, ist freilich in Deutschland nichts Neues und ist auch keineswegs, wie manche meinen, eine Erfindung gewisser Hamburger Wochenpoit man schon d denten Ebert wegen seiner Beziehungen zum "Juden Barmat" verfolgt. Erstmals aber ist eine ganze Justizbehörde überführt worden, an solcher Hetzjagd beteiligt zu sein. Der Zweck ist offensichtlich: Es soll ein Klima geschaffen werden, in dem der Staatsanwaltschaft gar nichts übrigbleibt, als anzuklagen (und, wenn möglich, dem Gericht nichts übrigbleibt, als zu eröffnen und zu verurteilen), weil sonst die "öffentliche Meinung" glauben könnte, hier habe wieder einmal das große

Man verläßt sich darauf, daß besagte öffentliche Meinung zu unreif ist, um den Umkehrschluß zu ziehen: daß da jemand den Lärm offenbar nötig hat, weil seine Beweise nicht ausreichen. In der Tat, was an "Beweisen" hinausindiskretiert wurde, kulmmerte darin, daß die Ex-Freundin eines Toten sich an nichts erinnern kann. Dafür blieben unbequeme Gegenbeweise im, sagen wir vorsichtig, Abseits; das Schlußgehör der Beschuldigten wird abgeschnitten - wie unser demokratischer Rechtsstaat dastehen wird, wenn dieser Skandal einmal Karlsruhe oder Straßburg erreicht, läßt einen schaudern. Man kann nur hoffen, daß kein Betroffener sich durch diese Machenschaften ins Bockshorn des Rücktritts treiben läßt.

## Große Übelkeit

Von Joachim Neander

Die "hessischen Verhältnisse" sind durch eine hochinteressante Formel angereichert worden. Kein Geringerer als der DGB-Landesvorsitzende Jochen Richert hat in einem Interview klipp und klar gesagt, für ihn und seine Organisation sei ein Bündnis zwischen SPD und den Grünen "das kleinere Übel". Womit automatisch und vorab die von der CDU angebotenen Verhandlungen über eine große Koalition als das "größere Übel" gekennzeichnet werden.

Neu ist die Formel vom "kleineren Übel" nicht. Bisher wurde sie in umgekehrter Richtung benutzt: Mit ihr warb der linke Flügel der SPD unter den Anhängern der Grünen um Wählerstimmen - nicht ohne Erfolg, wie der 25. September in Hessen bewiesen hat. Neu ist, wie der Mechanismus umgedreht wird. Übrigens nicht von ungefähr. Am 5. November tagt in Baunatal der SPD-Landesparteitag. Dort hofft der geschäftsführende Ministerpräsident Holger Börner noch einmal auf ein Votum, das ihm freie Hand zu Verhandlungen auch mit der CDU läßt und ihn damit aus der Zwangsjacke befreit, in die ihn der südhessische Parteitag bereits gesteckt hat. Die Formel vom "kleineren Übel" aber steht jetzt gefährlich dage-

Börner hat schon eine für ihn persönlich wichtige Position, nicht in Person mit den Grünen über eine Koalition zu verhandeln, offenbar aufgeben müssen. Andererseits hat er aber auch noch einmal vor der Fernsehkamera gesagt, daß die Partei nicht alles von ihm verlangen könne. Notfalls werde er "der Partei nicht im Wege stehen".

Daraus wäre eigentlich zu folgern, daß es einen Holger Börner als Chef einer rot-grünen Koalitionsregierung in Hessen nicht geben wird. Der größere Teil seiner hessischen Wähler würde so eine Koalition als Wahlbetrug auffassen. Dies weiß auch die Partei.

So wird am Ende aller Taktik wohl doch ein vier Jahre lang nur geschäftsführend weiterregierendes Kabinett Börner stehen, das zwar allein kein Gesetz beschließen und keine einzige Mark pumpen, aber dafür auch keinen größeren rot-grünen Schaden anrichten kann. Wer mag, darf darin das noch kleinere Ubel sehen.



ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Land der schlechten Nerven

Von Georg Schröder

Das Jahr 1983 könnte in unsere Geschichte als das der schlechten Nerven eingehen. Dies sei eine groteske Behauptung? Nun: Die Sonne mag strahlen so schön wie selten, da sind gar nicht wenige, die uns nun schon seit Monaten Tag um Tag schwarze Wolken an den Horizont malen und uns mit dräuender Stimme ganz böse Gewitter prophezeien.

Ein ganz schlimmer heißer Herbst wurde vorausgesagt in immer neuen Variationen, und wer auf sich hielt, stimmte in den Chor ein, als handele es sich um unabwendbare politische Tatsachen. Aber siehe da: Dieser heiße Herbst hat sich in der vergangenen Woche recht nett, auf jeden Fall alles andere als gewaltbringend gezeigt.

Eine deutsch-türkische Völkerschlacht wurde uns für Mittwoch in Berlin quasi angekündigt. Die Faschisten würden an die Spree kommen und über die Türken herfallen aus unbändigem Fremdenhaß. Aber dann erlebten wir, daß in Berlin Fußball gespielt wurde, Fußball und sonst nichts.

Natürlich kann man das nun mit Vergnügen registrieren. Aber bei dieser Genugtuung darf man es doch wohl nicht belassen. Da ist als erstes festzustellen, daß Nervenschwäche unübersehbar das Leiden unserer Tage ist. Sind auch die Nerven der in Presse und Fernsehen Wirkenden schlecht? Da war ein Spieler aus der türkischen Fußballmannschaft, der nach dem Länderkampf lakonisch, aber doch wohl zutreffend anmerkte, das seien die Medien gewesen, die die politische Seite des Spiels vorher hochgespielt hätten.

Und da hörten wir über die Frauendemonstration aus der vergange-nen Woche in Bonn, an ihr hätten 23 Frauen, 30 Reporter und sechs Fernsehteams vor dem Eingang des Ministeriums teilgenommen. Das ist alles andere als zum Schmunzeln. Dies ist geradezu ein klassischer Beweis dafür, wie die Medien, allen voran das Fernsehen, durch ihre unangemessenen Aktivitäten Scheinereignisse produzieren. In den Funkhäusern hat man wohl inzwischen deutlich vernehmen können, wie viele ihrer zah-lenden Kunden in den vergangenen zwei, drei Wochen sich abgestoßen und verärgert fühlten ob der Überschwemmung der Fernsehschirme mit Demonstranten hier. Demonstranten dort und Demonstranten, wo immer sich welche zusammenfanden.

Keiner soll behaupten, hiermit würde der Nachrichtenunterdrükkung das Wort geredet. Nur: Es muß sich wirklich um Nachrichten, um Ereignisse entsprechend ihrer Bedeutung handeln, nicht um Stimmungsmache, zu der sich das Medium mißbrauchen läßt. Zeitungsjournalisten kennen dieses Problem seit eh und je. Manche Fernsehjournalisten, sicher nicht die meisten, wollen es nicht sehen. Oder sind sie nur nicht fähig, es zu sehen? Das wäre nicht minder

Schlechte Nerven sind die Voraussetzung für die Entstehung von Psychosen. Manches von dem, was wir in diesem Jahr erleben, grenzt zumindest an Psychose. Wie will man denn sonst eine Weltuntergangsstimmung erklären, der sich manche, und das sind nicht wenige, geredezu mit einem Schauer der Wollust hingeben – und das in einem Land, in dem trotz zwei Millionen Arbeitsloser ein Wohlstand herrscht in einem Ausmaß, von dem wir Älteren früher nicht einmal zu träumen wagten? Ist es die Angst um den Verlust des Wohlstands? Ist es ein neues akutes Aufbrechen der Russen-Furcht, zwar verdrängt, aber doch nie verschwunden ist?

Für jenen Teil unserer Jugend, der demonstrierend auf die Straße zieht, kann das doch wohl nur begrenzt geiten. Das Jahr 1945 und der tiefe Schock, den Millionen Deutsche bei der Eroberung durch die Sowjetrussen erlitten, ist für die Jugend schon ferne Vergan-



Weniger als befürchtet: Anti-Tür-

genheit, fast wie die Napoleonischen Kriege. Und die Angst um den Wohlstand? Der überwiegende Teil der jungen Menschen, die vor einer Woche mit geradezu preußischer Disziplin und freundlichen Gesichtern protestierend in Bonn eingefallen waren, würde sich gewiß als antimaterialistisch bezeich-

Man kann süffisant anmerken. daß pensionsberechtigte Lehrer und BAföG beziehende Studenten es leicht haben, sich zum Antimaterialismus zu bekennen. Aber das trifft nicht das Wesentliche. Wer einst dem Wandervogel angehörte, sieht die Parallelen.

Heute, wie vor und nach dem Ersten Weltkrieg, sind es die Kinder des Bürgertums, sind es die Gymnasiasten, die aufbegehren und einen eigenen Lebensstil suchen. Was damals revolutionare Neuerung war, ist heute selbstverständlich, daß nämlich Jugend Jugend führt. Heute wie damals ist die erschreckte Abwendung von der neuen Industriegesellschaft, vom materialistischen Denken zu beobachten. In den zwanziger Jahren schlug das in einen betonten Antikapitalismus um, eine Wende, die sich die Nationalsozialisten zu nutze machen konnten.

Was ist heute anders in diesem Teil der Jugend? Der Wandervogel war zu allen Zeiten elitär, auch individualistisch. Es war immer eine kleine Gruppe von Menschen. Die von ihm entwickelten Lebensformen wurden dann erst später seit den zwanziger Jahren von den weit breiteren Kreisen der politischen Jugendgruppen übernommen. Heute ist diese breite, in ihren Konturen verschwimmende Bewegung voll Unruhe und Gestaltungswillen schon lebendige Wirklich-

keit von Anfang an. Ob es dabei bleibt oder ob ein Reifeprozeß, wie er doch nur natürlich ist bei der Jugend, schon eber einsetzt, als wir denken - wer will das voraussagen. Heute sind nicht Prophezeiungen über die Zukunft gefragt, sondern klare und ent-schiedene Haltung der Väter und Großväter. An ihnen ist es, nicht der Jugend nachzulaufen, sondern ihr vorzuleben.

Wer an die Zeit Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre zurückdenkt, der wird nur von ei-ner Furcht getrieben: Selbstsucht und schlechte Nerven könnten noch einmal Standfestigkeit und Entschlußkraft untergraben.

## IM GESPRÄCH Mary Eugenia Charles

## Eiserne Lady der Karibik

Von Günter Friedländer

Anhänger der Frauenbewegung konnten stolz auf die schwarze Lady sein, die bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Reagan im unverkennbaren britisch-karibischen Akzent besser als der amerikanische Präsident Grund und Ziel der Aktion in Grenada erklärte. Aber Mary Eugenia Charles (64), Premierministerin des Inselstaates Dominica (772 Quadratkilometer, 90 300 Einwohner) und Vorsitzende der Vereinigung Ostkaribischer Staaten (acht Länder, 2000 Quadratkilometer, 600 000 Ein-wohner), will von der Gleichberechtigungsbewegung der amerikanischen Frauen nichts wissen, denn "in Do-minicas Gesellschaftsordnung sind die Frauen ja die stärksten. Wir brauchen nicht einen Kampf zu organisieren, um anerkannt zu werden".

Das vor Jahrhunderten aus Afrika mitgebrachte Matriarchat gehört ebenso zum Alltagsleben der einst britischen Besitzungen in der Kari-bik wie der Sinn für Fair play. "Man hat den Leuten in Grenada ja überhaupt keine Chance gegeben, selber zu sagen, in welcher Art von Land sie leben wollen." Die schneidenden Worte sind aus ihrem Mund die Verurteilung eines Verbrechens, das grö-Ber ist selbst als die Ermordung Bishops und einiger seiner Gefolgsleute.

Sie ist die karibische Version der britischen eisernen Lady, entschiedene Versechterin des parlamentari-schen Systems, in dem sie sich als geschickte und überzeugende Rednerin zu Hause fühlt. Sie besuchte die Schule in Dominica und Grenada, erwarb den Titel einer Rechtsanwältin in Toronto (Kanada) und spezialisierte sich, während sie in London ihren Beruf ausübte, an der London School of Economics im Straffecht für Jugendliche.

Erst mit fast fünfzig Jahren ging die konservative Frau mit dem starken sozialen Gewissen in die Politik, als sie sich mit den sogenannten "Freiheitskämpfern" in Dominica zu-



Wir sind doch eine Familie: Pre-

samentat, um gegen Maßnahmen des Parlaments zu protestieren, die die Pressefreiheit einschränken sollten, Dieser Kampf um ein Prinzip war ihr wichtig genug, um ihm tsotz einer umfangreichen Anwaltspraxis um geschäftlicher Pflichten Zeit zu wid men. Die "Freiheitskämpfer" wu ten, was sie in ihr gefunden batten Unter der Führung der Frau, die ei-gentlich lieber Gäste daheim hat und für sie kocht, organisierten sie sich als politische Partei, die im Juli 1980 die ersten Wahlen nach der Unabhänigkeitserklärung mit überwältigen der Mehrheit gewann.

Zum Heiraten fand sie keine Zeit. Ihre ganze Familien-Anhänglichkeit galt dem Vater, der mit 104 Jahren als ältester Bewohner der Karibik bekannt war.

Mary Eugenia Charles' größter Bei-trag zur Zukunst der Karibik ist ihr Konzept der Region als Einheit "Ich würschte, Sie würden aufhören, von einer Invasion zu sprechen", segte sie verärgert den sie bestürmenden amerikanischen Journalisten. "Wir" - damit meinte sie die ostkaribischen Länder - sind eine Familie mit gemeinsamem Schicksel, Wir gehören zusammen. Wie kann man da von

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### The Washington Post

Von den evakuierten Amerikanera werden wir mehr erfahren über den Wert der Operation als Rettungsmis-sion. Wenn die Gefahr wirklich groß war, danm war es das Vochaben wert. Aber der politische Zweck ist wieder jetzt schwerer denn je haben, für ihre Mittelamerika-Politik dle Unterstützung durch die demokratischen Länder der Gruppe Contadora zu erhal-

#### THE TIMES OF INDIA '

Wenn die Besetzung Grenadas damit gerechtfertigt werden kann, daß es im Hinterhof der USA liegt, warum auch nicht die sowjetische Besetzung Afghanistans, das an die Sowjetunion grenzt. (Nen-Delhi)

#### JERUSALEM POST

Bei den scheinheilig-falschen Reaktionen im westlichen Lager hat Großbritannien den Vogel abgeschossen. Nachdem Frau Thatcher für ihre Eskapade in den weit entfernten Falkland-Inseln amerikanische Hilfe erbeten und erhalten hatte. besitzt sie jetzt die Stirn, mit Washington ins Gericht zu gehen.

#### Frankfurter Allgemeine

Weil es im öffentlichen Bewußtsein dieser Länder eine Vorstellung vom guten Benehmen in der internationalen Politik, von Schicklichkeit gibt (wobei diese Öffentlichkeit freilich zweierlei Maß anzulegen pflegt), ver-

harren die westlichen Regierunge noch in betretenem Schweigen. In tervention ist fast nicht mehr erlaubt, jedenfalls nicht einer westlichen Macht Der Anschein spricht gegen Washington. Doch noch ist weitge hend unbekannt, was sich in Grenada in letzter Zeit zugetragen hat und wieviel Grund es dafür gab, von den Militärputsch gegen Bishop eine kubanisch-sowjetische Machtiber nahme und eine weitere Destabiline rung der karibischen Region = erwarten.

#### THE WALL STREET JOURNAL

Kleine und verwundbare Demokratien haben jeden Grund, sich von einem Stützpunkt der Subversion inihrer Mitte bedroht zu fühlen, und sie haben auch jedes Recht, jene um Hilfe zu bitten, die sie gewähren können . . . Dies wird für künftige Krisen in aller Welt eine befreiende Wirkung haben. Im internationalen Bereich muß das Vorgehen in Grenada wenn wir uns der Vorteile nicht in einer Orgie des Selbstzweifels und der Unentschlossenheit begeben siber Nacht eine Verbesserung der geopolitischen Position der USA zur Folge haben (New York)

#### LE FIGARO

Der Sowjetunion zu erlauben, mit Hilfe der kubanischen Söldner auf Grenada eine Militärbasis zu installieren...wäre für den amerikanischen Präsidenten ein Intum gewesen, den ihm die Geschichte nicht vergeben hätte. Die Behauptung..., eine solche Gefahr sei reine Illusion gewesen, ist bloße Scheinheiligkeit. (Paris) erigija saki Sergendara

## Dann mußten die Prager sich selber berichtigen

Monolithische Geschlossenheit mit gelegentlichen Haarrissen / Von Carl Gustaf Ströhm

Wenn man der Lehre des Mar-xismus folgt, wonach das Sein das Bewußtsein bestimme und der Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen die geschichtlichen Veränderungen, ja, sogar die Revolutionen auslöse, dann war der jüngste Gipfei des Comecon (RGW) in Ost-Berlin eine sehr interessante Veranstaltung. Noch nie zuvor sind auf einer Versammlung von Regierungschefs oder anderen Spitzenpolitikern des Ostblocks die Widersprüche und Interessengegensätze so offen zutage getreten wie hier. Es waren auch nicht scholastisch-ideologische Dispute, sondern ganz nüchterne wirtschaftli-

Gegenüber früheren Zeiten, als sich der Ostblock auf dem ökonomischen Gebiet als "monolithische Einheit" darzustellen pflegte, handelt es sich um ein Novum. Dabei sind auch die Positionen, die hier bezogen wurden, recht interessant. Der sowjetische Ministerpräsident

kleineren Ostblockstaaten den Russen minderwertige Waren im Tausch für wertvolle sowjetische Rohstoffe liefern, während die qualitativ hochwertigen Produkte von den Osteuropäern, wie jeder-mann weiß, in den Westen gegen harte Devisen verkauft werden. Der Vertreter Rumäniens, Dascalescu, beschuldigte seinerseits die Sowjets, sein Land mit Rohstofflieferungen im Stich zu lassen, so daß Rumänien gezwungen sei, Erdöl gegen harte Devisen auf dem Weltmarkt zu kaufen. Der ungarische Ministerpräsident Lazar forderte, man müsse der vernachlässigten Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion genau solche Aufmerksamkeit zuwenden wie der Industrieproduktion – was einer scharfen Kritik an der bisherigen sowjetischen Agrarpolitik gleich-

Auch über den weiteren Kurs prallten die Meinungen aufeinander. Die Ungarn verlangten, daß der Handel mit der nichtkommunistischen Welt, vor allem mit West-Tichonow klagte darüber, daß die europa, weiter ausgebaut werden

solle. Dagegen warnte der polni-sche Partei- und Regierungschef General Jaruzelski vor zu engen Bindungen und einer zu großen Abhängigkeit vom Westen - übrigens ein Hinweis darauf, wie unge-ordnet die polnische Wirtschaftslage immer noch ist.

Fast überall im Osten sehen wir das gleiche Bild: sich verlangsamende Wachstumsraten, Versorgungsengpässe, niedrige Arbeitsproduktivitäten, mangelnde Innovationen. Von den Schwierigkeiten sind interessanterweise jene Länder, die im Westen hoch verschuldet sind, wie etwa Polen und Rumänien, auf ähnliche Weise betroffen wie jene Regime, die sich beim Schuldenmachen äußerste Zurückhaltung auferlegten, etwa die Tschechoslowakei.

Heute stecken die Ostblock-Volkswirtschaften in einem doppelten Dilemma. Alle spüren die Folgen der westlichen Rezession am eigenen Leibe; darüber hinaus aber wird die Lage noch durch die eigene, ideologisch verursachte Ost-Krise verschärft. Noch in der

Breschnew-Ara haben die Sowjets Reformen in Osteuropa gebremst oder verhindert. Inzwischen wissen wir vom sowjetischen Parteichef Andropow personlich, daß das sowjetische Wirtschaftssystem dringend reformbedürftig ist.

Natürlich konnte keiner der in

Ost-Berlin versammelten Regierungschefs öffentlich auf des Pudels Kern zu sprechen kommen: nämlich auf die Tatsache, daß die eigentliche Ursache aller Schwierigkeiten das sowjetische Wirtschaftssystem ist. Aber immer stärker klingen Überlegungen an, wie man mehr Privatinitistive animieren könnte. Und zwischen den Zeilen werden sogar - trotz aller offiziellen ideologischen Treueschwüre – gewisse Interessengegensätze zur Sowjetunion in der Raketenfrage und der Militärpolitik sichtbar. Von der "DDR" bis Ungarn, von der Tschechoslowakei bis Bulgarien wissen die kommunistischen Machthaber, daß eine neue Ost-West-Verschärfung inklusive der Stationierung neuer sowjetischer

Kurz- und Mittelstreckenraketen auf ihrem Territorium politisch wie wirtschaftlich von ihnen, den Kleineren, bezahlt werden muß. SED-Chef Honecker bezeichnete die Raketen während des österreichischen Staatsbeauchs wörtlich als "Teufelszeug", das man gar nicht haben wolle. Dabei hat er keineswegs zwischen westlichem Teu-felszeug und östlichen Friedensra-keten unterschieden.

Freilich blieb diese Außerung noch im Gesprächsrahmen. Diesen Rahmen sprengte die Erklärung des CSSR-Parlaments: "Wenn bis Jahresende kein Abkommen erreicht werden sollte, ware es unerläßlich, die Verhandkungen fortsusetzen." De die Sowjets derzeit den Westen mit der Drohung des Gesprächsabbrachs in Geni unter Druck zu setzen suchen, pasite dieser Setz natilrlich nicht in die Landschaft. Er wurde also durch die Agentur Ceteka unter der Ru-brik Berichtigung mrückgeso-gen Die Sowjetmacht hat anscheinend einiges in threm westlichen Vorfeld zu berichtigen

3 Jahrzehnte nach dem Koreakrieg beginnt die Suche

Dreißig Jahre sind seit dem Ende des Koreakrieges vergangen. Ein Krieg, der nicht nur das Land teilte, sondern anch zahllose Familien zerriß. Doch erst jetzt begann in Südkerea ein landesweiter Suchdienst via Fernschen; mit überwältigendem Erfolg.

Von MANFRED NEUBER

Wir sind doch eine le

mariant. Uni fermit.

the state of the s

Mary Marshi mo en p

Treben and the Production of t

in the same of

Products he ber Gazen

or south deposits

Control Mahamat

Contracticisting of 6

Core Hermten fad g

Tanilla Familian

den Valer de mil

Alle les Hewoles le

Mary Eugenia Charles

tras, mer Dubunft in fe

Katherit der Regional

A countries. Sie winnige

Control invasion at see

von at gert den sie best

"dear so ben Journal"

und meine miche

Cartaine - Jenieme E.

of all affects Speeds

missionen Relati

Litter die neutre b

- of a letterasis

formatte not besite

\* 1、154、152 (数)

1. 1. 1. 1. 1. ME

- Automotive District

Control of Assessment Feet

🕒 right like 🎎

a no di Gruste**出库** 

- State September 1992 🛣

the same of the sa

A Secretary

A Section of the Contract of t

· ·

14

Marie Landson Comment

G DER ANDE

7. - 12.0% W.S.

Con Martin Barton

rgreifende Szenen spielen sich an jedem Wochenende im koreanischen Fernsehen ab, wenn Angehörige von im Korea-Krieg auseinandergerissenen Familien nach dreißig Jahren der Trennung ein Wiedersehen feiern können.

Seit das Suchprogramm im Süden der geteilten Nation vor drei Monaten angelaufen ist, haben mehrere tausend Koreaner ihre Nächsten wiedergefunden oder etwas über das Schicksal vermißter Angehöriger

Kannst du dich an den Namen des jüngeren Bruders erinnern?" fragt eine Frau ihre Nachbarin vor der Kamera. "Ja, er heißt Sung He Wan, er wurde nach dem Tode unseres Vaters geboren", erwidert diese. Freudig erregt sagt die andere: "Dann bist du meine Schwester!\*

Die beiden Frauen, schätzungsweise über 60 Jahre alt, hatte es kurz nach dem Ausbruch des Kores-Krieges im Juni 1950 in verschiedene Himmelsrichtungen verschlagen. Nach dem Waffenstillstand drei Jahre später hörten sie nichts voneinander - bis jetzt ihre Suchmeldungen gesendet wurden.

Mit zittriger Stimme erkundigt sich ein Bauer, dessen Gesicht von Falten durchzogen ist, bei seinem Gegenüber, woran der Vater gestorben sei. Es war bei einer Notoperation an einem Hügel nahe dem 38. Breitengrad. Ihm mußte ein Bein amputiert werden", antwortet jener. Und soeleich schließen sich zwei Brüder in

die Arme Als die 62 Jahre alte Choi Nam-bok unter den Scheinwerfern des Fernsehstudios ihre 4ljährige Tochter wiedersieht, fällt sie in Ohnmacht und wird in ein Krankenhaus gebracht. "Ist es wahr oder träume ich?" will sie wissen, sobald die Mutter die Augen wieder aufschlägt. 33 Jahre lang waren Kwak Tam-shil (57) und ihr Bruder Kwak Man-yong (49) getrennt, ehe sie kürzlich auf dem Bildschirm sich wiederfanden. Schon vor 41 Jahren hatten sich zwei Schwestern aus den Augen verloren,

Die Suchprogramme des staatlichen Fernsehens, die am Freitag und Samstag noch lange über Mitternacht ausgestrahlt werden, haben ein grö-ßeres Publikum als TV-Serien wie etwa "Dallas". Und sie lösen tiefe Emotionen im Lande aus, die das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Wunsch nach Wiedervereinigung Koreas stärken.

Beim Korean Broadcasting System (KBS) ist man von der Resonanz in der Bevölkerung völlig überrascht worden. Zum 30. Jahrestag des Waf-

ten vom 30. Juni an zwei Wochen lang Suchbilder gesendet werden. Dabei war an etwa 2000 Falle gedacht wor-

Der Andrang von Koreanern, die Familienangehörige suchen, wurde jedoch so stark, daß in der Anfangsphase bis zu zwölf Stunden täglich eingeschaltet wurden. Ursprünglich waren nur zweistündige Sendungen für wenige Wochen beabsichtigt. Inzwischen haben wir das Programm für unbegrenzte Dauer beibehalten", erklärt der KBS-Präsident Lee Won-

An der Kampagne zur Familienzusammenführung sind die Sendezentrale in Seoul und die zehn Regionalsender beteiligt. Von mehr als hunderttausend Antragstellern konnten bisher über 40 000 Personen im Fernsehen erscheinen, die auf Tafeln ihre Lebensdaten und Informationen über die gesuchten Familienangehö-

rigen angeben. Der Erfolg des Suchprogrammes – nahezu 10 000 Koreaner konnten auf diese Weise bislang vermißte Angehörige finden - ruft in der Bevölkerung die Frage hervor, warum die Regierung nicht schon früher eine solche Aktion initiierte. Die Erläuterung, erst seit geraumer Zeit könne im ganzen Lande das Fernsehen in Farbe empfangen werden, klingt nicht sehr überzeugend. Doch offizielle Stellen beharren auf dem Standpunkt, ohne die jetzt zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten hätte man zu einem früheren Zeitpunkt mit einer derartigen Kampagne große Hoffnungen ge-weckt, die in Enttäuschung umgeschlagen wären. Ohne Plazet der Regierung hätte auch das Rote Kreuz nicht schon vor Jahren tätig werden

können. Oppositionskreise unterstellen der Regierung die Absicht, die Familienzusammenführung (ebenso wie die nationale Trauer über den Abschuß des koreanischen Verkehrsflugzeuges und die Opfer des Attentats beim Staatsbesuch in Birma) zur Solidarisierung zwischen dem Volk und dem Regime auszunutzen – was im übrigen als legitim anerkannt und deshalb auch nicht kritisiert wird.

Von den improvisierten Wandzeitungen mit Suchmeldungen, die nach den ersten Sendungen am Gebäude des koreanischen Rundfunks und Fernsehens angeschlagen wurden, bis zur systematischen Erfassung der Gesuche in Karteien sowie der Auswertung mit Computern war es nur ein kurzer Weg. Von den Behörden wird jede erforderliche Unterstüt-

Allerdings läuft die Aktion längst nicht mehr allein in KBS-Regie. Das Rote Kreuz übernahm inzwischen den Hauptteil der organisatorischen Arbeit Freiwillige Helfer, wie Pfadfinder, Schüler und öffentlich Bedienstete, gehen den Antragstellern zur Hand. Manche bringen vergilbte Fotos mit, andere können sich nicht des Familiennamens entsinnen, weil sie als Kleinkinder in den Kriegswirren entwurzelt wurden.

Von Glücklichen, die Eltern oder Geschwister wiederfanden, sind diese Geschichten herzergreifend ge-



Nach 33 Jahren der Trennung fand Frau Kwak Tam-Shil (67) aus Seoul ihren Bruder Kwak Man-Yong (49) aus Täjon wieder, FOTO: SAC

den Kommunisten verliert eine Mutter ihr Kind, als sie auf den überfüllten Güterwagen nicht aufspringen kann. Eine andere liegt verwundet am Boden und kann nichts unternehmen, als hilfsbereite US-Soldaten ihren Sohn aus den Trümmern des Hauses bergen und im Jeep mitneh-

Zehn Millionen Familien sind durch den Koree-Krieg getrennt worden. Auch heute noch gibt es keine offiziellen oder privaten Kontakte zwischen Nord- und Südkores. Das kommunistische Regime in Pjöngjang lehnte den erneuten Vorschlag des Roten Kreuzes Südkoreas ab, über eine Familienzusammenführung zu sprechen. Seoul will sich nun an die Vereinten Nationen wenden.

"Es heißt, alle Wege führen nach Hause. Aber keine Straße führt zu meinem Heim, zu meiner Frau, zu meinen Eltern ... ", schrieb der kore-anische Dichter Pak Mok-wol, an das Schicksal der Flüchtlinge aus dem Norden erinnernd. Von dort stammt auch der frühere Ministerpräsident Yoo Chang-sun, derzeit Präsident des Roten Kreuzes Südkoreas.

Erste Ansätze für die Zusammenführung getrennter Familien gab es 1957. Sie zerschlugen sich ebenso wie Als Vorbedingumg zu konkreten Schritten, wie Begegnungen von Angehörigen aus Nord und Süd in einem "Wiedersehenszentrum" in der entmilitarisierten Zone bei Panmunjon, verlangte Pjöngjang den Abzug der US-Streitkräfte aus Südkorea.

Nordkores beharrt seither auf dem Standpunkt, daß "alle humanitären Fragen sich von selbst lösen werden, sobald die Wiedervereinigung erreicht ist". Für Pjöngjang kommt freilich nur eine Wiedervereinigung Koreas unter kommunistischen Vorzeichen in Frage. Resignierend er"Wir können so gut wie nichts tun,

um den Menschen zu helfen." .Wir Koreaner haben einen starken Familiensinn. Die verwandtschaftlichen Bindungen bedeuten uns sehr viel", äußert Yoo Chang-sun. Deshalb hegen viele Koreaner die Hoffnung, ihre Angehörigen im Norden eines Tages treffen zu können. Von den Asiatischen Spielen 1986 und den Olympischen Spielen 1988 in Seoul erhofft man eine Lockerung der starren Haltung Pjöngjangs.

Der stellvertretende Minister des Wiedervereinigungsrates in Seoul, Lee Byung-yong, weist gegenüber der WELT darauf hin, daß die Generation der vor drei Jahrzehnten getrennten Familien allmählich aussterbe. Deshalb appelliert er an Nordkorea, eine Ausstrahlung der TV-Suchprogramme in seinem Machthereich zuzulassen. Doch Pjöngjang schirmt seine Bevölkerung selbst gegen den Rundfunk aus dem Süden

Im Seouler Stadtteil Yoido, vor dem KBS-Gebäude, hält der Strom von Leuten an, die verschollene Angehörige im Süden zu finden hoffen. Auf einem 30 000 Quadratmeter gro-Ben Platz, der sonst für Aufmärsche benutzt wird, sind an überdachten mit den persönlichen Daten angebracht. Das "Zentrum der Reunion" wurde von Ministerpräsident Kim Sang-hyup eröffnet.

Aufzeichnungen der Fernsehsendungen mit den Suchbildern werden jetzt auch für die starke koreanische Kolonie in Japan und in Kalifornien gesendet. So konnten bereits einige Dutzend Angehörige zueinander finden. Die Hoffnung darauf, die So-wjetunion werde Treffen von auf Sachalin lebenden Koreanern mit ihren Verwandten aus Südkorea in Japan erlauben, haben sich durch den Flug-

## Die Fänge des Leviathan beginnen sich zu lockern

größte Unternehmer, Vielen scheinterein Leviathan, ein bedrohliches Ungeheuer, m sein. Der Bund ist an 936 Unternehmen beteiligt. Weniger Staat, mehr private Verantwortung", heißtes im Regierungsprogramm. Mit dem Verkanf von Veba-

Von PETER GILLIES

"Volksaktien" sollein Anfang

gemacht werden.

emunkelt hatte man schon Jänger von einem "Sonderan-gebot" aus dem Bonner Gemischtwarenladen, aber selbst engste Mitarbeiter des Bundesfinanzministers waren dann doch überrascht, wie schnell die Entscheidung erfolgte: Der Bund bietet aus seinem Portefeuille "Volksaktien" der Veba im Nennwert von 232 Millionen Mark zum Verkauf an. Eine Neuauflage der VW-Hausse von 1961, wo die glücklichen Zeichner binnen kurzem ihr Kapital vervierfachen konnten (wenn sie rechtzeitig verkauften)?

Gewiß nicht. Die Börsenkurse von heute stehen auf Rekordhöhe, und der Kauf einer Aktie bleibt stets ein risikoreiches Geschäft. Der erste Schub der Veba-Privatisierung 1965 erteilte manchem Kleinaktionär eine herbe Lektion, denn kurz nach der Emission purzelten die Kurse so stark, daß sie gestützt werden mußten. Gestern fiel der Kurs um sieben Mark auf 166,

Aber der Kauf einer Aktie des Mischkonzerus Veba dürfte auf längere Sicht eine gute Anlage sein. Sie bringt Rendite aus erkennbar steigenden Gewinnen, ist für manchen Einstieg in eine kleine Vermögensbildung, wie sie durch das neue Vermögensbildungsgesetz eröffnet wird.

Die Verkoppelung von Privatisie-rung und Vermögensbildung be-schert dem von Schulden bedrängten Bundesfinanzminister ein willkommenes Zubrot von rund 700 Millionen Mark, wenn er seinen Anteil an der Veba von derzeit 43,75 auf künftig 30 Prozent drosselt. Aber der Übergang von Aktien aus staatlicher in private Hand mit den segensreichen Wirkun-gen für die leere Bundeskasse ist nur der Vordergrund des Problems, Auch das Stichwort vom Bild des förderungswürdigen "Kleinkapitalisten" beleuchtet nur Teilaspekte.

Gegen "organisierte" Verschwendung

Der Kabinettsbeschiuft vom 26. Oktober 1983 ist der Startschuß für eine Ordnungspolitik, die bisher gravitä-tisch in Partei- und Regierungsprogrammen vorkam, aber an die Wurzel des Selbstverständnisses dieser Koalition geht: weniger Staat, mehr private Verantwortung. Am Ende dieses Gedankens steht das Ziel, die "organisierte Verschwendung" (Prof. W. Engels) durch überbordenden Staatseinfluß abzubauen, die Wachstumskräfte zu stärken und dadurch letztlich mehr (produktive) Arbeitsplätze

Mark geht durch seine Kassen, die entsprechenden Reibungsverluste durch Bürokratien eingeschlossen. Allein beim Bund ist die Palette bunt und wirr. Die 930 Unternehmen erwirtschaften 109 Milliarden Mark Umsatz mit 440 000 Beschäftigten. Dabei sind die "Sondervermögen" Bahn und Post noch nicht einmal

Unter seiner Oberhoheit befördern staatliche Betriebe Menschen und Güter zu Wasser, zu Lande und in der Luft, bohren nach Öl, pressen Bierkästen, drehen Filme, erfreuen Touristen, züchten Affen (im Deutschen Primatenzentrum), handeln mit Zement, bieten Hypotheken an, bauen Autos - die Liste ist 930 Unterneh-

Manche der vielen Aufgaben wuchsen dem Staat per Erbfall zu, anderes durch Sanierung, wieder anderes durch Zufall oder staatliche Regelungswut. Im Selbstverständnis dieser Regierung liegt es, daran zu erin-nern, daß der Staat keineswegs die geeignete Instanz ist, Güter und Dienstleistungen auf die möglichst effiziente Weise zu erbringen - eher im Gegenteil.

Die Wachstumsschwäche und Arbeitslosigkeit von heute ist maßgeblich darauf zurückzuführen, daß zu viel bürokratisch-staatliche Ineffizienz und zu wenig privatwirtschaftliches Wachstum stattfinden. Oder, wie es Max Weber formulierte: Einen Staat kann man entweder bürokratisch oder dilettantisch verwalten. Wir hätten uns, so seine Schule, für eine Mischung aus beidem entschie-

Bei einem Staatsanteil am Bruttosozialprodukt von rund fünfzig Prozent bedeutet das: Ein immer geringeres Produktives muß eine immer größere unproduktive Last mitschleppen. Alle Parteien haben übrigens diesen Levisthan gezeugt: die CDU auf ihrem Parteitag 1971, die FDP auf ihren Parteitag in Freiburg, die SPD mit ihrer Theorie vom "öffentlichen Korridor", der sich heute als Tanzsaai darstellt.

Aber der verschachtelte Bundesbesitz ist nur ein Zipfel des Problems. Die Länder haben Aufgaben an sich gezogen, deren Wirkung Verschwendung von Steuergeld und Gefährdung von Wachstum war. Das beginnt bei den einschlägigen Eskape-den des Hamburger Senats mit vermeintlichen Traumschiffen und endet bei der Unfähigkeit, den Strukturwandel bei Zechen, Werften oder Stahlöfen durchzustehen.

Die Gemeinden haben den Staatsanteil nicht weniger ausgeweitet. Lange Jahre glaubte man, nur eine öffentlich bedienstete Putzfrau oder ein faktisch unkündberer Müllwerker könnten die Reinigung von Einrichtungen sicherstellen. Ob man Schweine besser "boheitlich" oder preiswerter privat schlachtet, ist längst zugunsten des Privaten entschieden - aber festgezurte Ideologien, kameralistisches Denken und gewerkschaftliche Interessen verhindern exakte Kostenrechnungen.

Ein Vehikel für das einnehmende Staatswesen war die Formel vom "privaten Reichtum und der öffentli-

rößte Unternehmer. Jede zweite chen Armut" (Galbraith). Sie lud alle zur Ausweitung organisierter Unwirtschaftlichkeit ein, obgleich jeder Okonom sieht, daß der Staat nicht nur der reichste Großgrundbesitzer ist sondern auch über weitgehend wehrlose Geldgeber (die Steuermhler) verfügt.

> Die Rationalisierungsreserven um Staatsapparat sind nesig. Er 1st nicht danach gegliedert, mit den niedrigsten Kosten den höchsten Nutzen zu erreichen, sondern nach ganz anderen Prinzipien. Da kein Zwang zu Gewinn, also zu wirtschaftlichem Mitteleinsatz besteht, denn die effentliche Hand übernimmt die Defizite, und überdies ein starres Etat- und Dienstrecht Leistungsgerechtigkeit verhindert, ja noch meht einmal verläßliche Kostenrechnungen bestehen, ist die Verschwendung programmiert. So jedenfalls urteilen Uberale Wirtschaftswissenschaftler

Im Selbstverständnis des offentlachen Dienstes liegt weitere Verstaatlichung. Die freien Berufe klagen ständig darüber, dall ihnen beamtete Vermessungsingenieure, Baurate, Betriebsberater, TUV-ingenieure, Architekten und andere mit Dumping-Angeboten die Kundschaft weg-schnappten Sie können es mikolog, denn sie verfügen über einen siche ren Arbeitsplatz, Pension, kennen kaum Bürokosten und vernichten damit Arbeitsplätze in der freien Witt-

Widerstand gegen Entstaatlichung

Freilich gibt es - gegen erbitterten Widerstand - Ansatze zur Entstaat!:chung. Auf kommunaler Ebene werden immer häufiger die Fenster privatwirtschaftlich geputzt und der Müll durch nichtstaatliche Betriebe gerüumt. Die private Naßbaggerei von Wasserstraßen, beispielsweise in Niedersachsen, hat bereits zu Millioeingesparter Strucrgelder

In manchen Behörden ist man vorsichtiger geworden und sensible: gegenüber freiberuflichen Interessen. Auf Länderebene schrecken die Schlampereien zu Lasten des Steuerzahlers immer deutlicher. Und auch beim Bund wird die Privatisierung weitergeben, wenngleich nur lang-

Da wird manches diskutiert, wobei die Ablehnung der Betroffenen stets heftig ist. Das reicht von einer Teilprivatisierung der Lufthansa, Streuung von Anteilen bundeseigener Banken, die mit staatlicher Rückendeckung den privaten Konkurrenz machen, bis hin zum Volkswagenwerk und anderem Industriebesitz, deren Staatsregie der marktwirtschaftlichen Logik dieser Regierung nicht unbedingt entspricht.

Freilich: Für eine Aktie der hochdefizitären Deutschen Bundesbahn wird sich schwerlich ein Käufer finden. Aber wenn der Staat den Verkauf rentabler Teile dazu nutzt, die fußkranken Unternehmen zu sanieren, wäre das Geld gut angelegt. Es gibt eine Fülle von Tätigkeiten, die Private besser und wirtschaftlicher bewältigen - der Steuerzahler dürfte dankbar dafür sein.

JE SCHNELLER IHRE SENDUNG GEBRAUCHT WIRD, DESTO MEHR SPRICHT FÜR DEN IC-KURIERDIENST.



Wenn Pläne planmäßig ankommen sollen, dann baut man am besten gleich auf den IC-Kurierdienst der Bahn. Das geht ganz einfach. Sobald Sie am Gepäckschalter eines der 34 IC-Bahnhöfe eine Kuriergutkarte ausgefüllt und die Sendung aufgegeben haben, ist alles auf dem richtigen Weg. In dringenden Fällen bringen Sie Ihr Päckchen bis 1 Minute vor Abfahrt direkt an den Zug. Und schon saust der Intercity zum Bestimmungsort. Was letztlich heißt, daß Ihre Pläne rechtzeitig vorgelegt werden können. Damit empfiehlt sich die Bahn allen, die zügig etwas unter Dach und Fach bringen möchten. IC-Kurierdienst: Im Einstundentakt. Güter bis 10 kg. Maximale Länge 1 m. Abholung auch direkt am Intercity. Für 100 Mark. Weitere Infor-



#### In Hessen Vereinbarung SPD - Grüne?

Im Vorfeld des Landesparteitages der hessischen SPD am 5. November in Baunatal bei Kassel hat das Landesvorstandsmitglied Jochen Richert eine Vereinbarung zwischen seiner Partei und den Grünen im Wiesbadener Landtag empfohlen, um zu einer SPD-Minderheitsregierung zu kommen. Deshalb müsse man zuerst über Sachfragen verhandeln, anschlie-Bend sollten koalitionsähnliche" Vereinbarungen getroffen werden, erklärte Richert, der auch DGB-Landesvorsitzender ist, im Hessischen Rundfunk. Er bezweifelte allerdings, ob mit den Grünen dauerhaft Politik gemacht werden könnte. Man müsse dies aber ernsthaft versuchen. Eine Koalition mit der CDU bezeichnete der SPD-Politiker als allerletzte Möglichkeit, um abermals Landtagswahlen vorzubereiten, falls mit den Grünen kein Ergebnis erreicht werden könne. Die Landtagsfraktion der Grünen erklärte am Mittwoch, die SPD sei "offensichtlich" bereit, das Ergebnis der Landtagswahl vom 25. September zu akzeptieren und Kompromisse in Sachfragen einzugehen.

#### Kundgebung von Neonazis verboten

Die Stadt München hat gestern eine für den 9. November geplante Kundgebung der neonazistischen "Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten" (ANS/NA) verboten, mit der die Rechtsradikalen den 60. Jahrestag des von Adolf Hitler geführten Marsches auf die Feldhermhalle begehen wollen. An diesem Tag jährt sich auch zum 45. Mal die \_Reichskristallnacht", die den Auftakt der systematischen Judenverfolgung in Deutschland bildete. Das bayerische Innenministerium hatte daher schon die Terminwahl als "ausgesprochene Ge-

schmacklosigkeit" bezeichnet. Das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München erklärte, alle Veranstaltungen rechtsradikaler Kreise zum Thema "Marsch auf die Feldhermhalle" seien gesetzwidrig.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 tion price to the U.S. A. & O.S.-Dorier social per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address charges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

## **Bonner Gedankenspiele** um das Präsidentenamt

Viele Spekulationen, aber noch keine Entscheidung

Bundeskanzler Helmut Kohl ist bei seinen Sondierungen, wer von der CDU/CSU nächster Bundespräsident werden soll, keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. Aus der CSU heraus ist nun Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg öffentlich dafür vorgeschlagen worden. Der Minister selbst hält sich völlig bedeckt, aber im Kanzleramt ist man sich gewiß, daß Stoltenberg für eine solche Kandidatur nicht zur Verfügung steht. Dort geht man davon aus, daß er Bundesfinanzminister bleiben möchte - ein Anspruch, den ihm niemand streitig machen will oder kann. Der Name Stoltenberg ist seit län-

gerem im Spiel, nicht erst, seitdem ihn der CSU-Abgeordnete Jobst öffentlich ausgesprochen hat. Stoltenberg, Norddeutscher und Protestant, hätte gewiß die Qualitäten für das höchste Staatsamt. Er ist ein abwägender Mann mit hohem Ansehen in der Bevölkerung. Aber diejenigen, die Stoltenberg genannt haben, hatten sicherlich noch andere Überlegungen im Kopf. Mit ihm hätte der Wunsch des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Richard von Weizsäcker, vorgeschlagen zu werden. auch unter unionsinternen Gesichtspunkten entkräftet werden können.

Von Weizsäcker, das ist, wie man hört, nach wie vor Kohls Meinung, werde in Berlin gebraucht. Zum anderen wiederum wäre damit das Amt des Bundesfinanzministers freigeworden und damit der Weg für eine reibungslose" Rückkehr des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß nach Bonn geebnet gewesen.

#### Viele Namen im Gespräch

Gegen einen Bundesfinanzminister Strauß hätte wohl auch die FDP keine Einwände erhoben. Die Gedankenspiele, die darüber im Kanzleramt angestellt wurden, gingen bereits weiter. Die CSU hätte – für den Fall, daß Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff auch nach einem Anklageantrag im Amt bleibt – für einen Bundesfinanzminister Strauß zumindest ein Ministerium, wenn nicht gar zwei abtreten müssen. Dabei wurde bereits das Bundesverkehrsministerium genannt. Diese Überlegungen scheinen jetzt nicht mehr realistisch zu sein. Immer häufiger wird jetzt der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht für das Amt des Bundespräsidenten ge-

MANFRED SCHELL Bonn nannt, zumal in Hannover - anders als für Weizsäcker in Berlin - die Nachfolgefrage" leichter zu lösen wäre: Wilfried Hasselmann oder Werner Remmers stünden zur Wahl.

Im Gespräch für das Präsidentenamt sind außerdem Rainer Barzel und Alfred Dregger. Kohl hat deutlich gemacht, daß er keine protestantische Tradition im Hinblick auf die Wahl des Staatsoberhauptes begründen wolle. Dies würde zumindest theoretisch bedeuten, daß Barzel und Dregger noch in Betracht kommen. Sollte sich diese Alternative stellen, dürfte Dregger größere Chancen haben, weil Kohl dann die Fraktionsführung mit dem jetzigen Parlamentarischen Geschäftsführer Wolfgang Schäuble neu besetzen könnte.

#### Strauß möchte nach Bonn

Aber ungeachtet eines solchen möglichen Karussells stellt sich für Kohl die Frage, welche Konsequenzen sich aus einem Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ergeben könnten? Auch Bundeswirtschaftsminister Strauß wäre denkbar. Strauß, so berichten seine Parteifreunde in München. möchte nach Bonn. Die Schwäche der FDP ist es, daß sie dieses Ministeramt zumindest zur Zeit nicht mit einem überzeugenden Mann besetzen könnte. Kohl hat zu verstehen gegeben, daß er keine Schwachpositionen im Kabinett wünscht.

Freilich ist es auch nicht ausgemacht, daß sich der Kanzler den CSU-Vorsitzenden im Kabinett wünscht. Sicher ist jedenfalls, daß die FDP, wenn sie auf die Besetzung des Wirtschaftsministeriums verzichtet, anderweitig abgefunden werden muß. In diesem Fall wird damit gerechnet, daß sie den Bundesinnenminister stellen will, was bedeuten würdaß Friedrich Zimmermann (CSU) in ein anderes Ressort - vielleicht in das Verkehrsministerium überwechseln müßte. Zimmermann hat zu verstehen gegeben, daß er, wenn es um seinen Parteivorsitzenden gehe, zu solchen "Opfern" bereit wäre. Allerdings wäre es aus der Sicht der Union nicht akzeptabel. wenn die FDP (wiederum) Gerhart Baum oder Burkhard Hirsch als Innenminister benennen würde. Vielmehr wird jetzt der Name Günter Hartkopf genannt, der über viele Jahre hinweg beamteter Staatssekretär in diesem Ressort gewesen ist.

#### Einigkeit im Bundestag über Abgasregelung

Die vom Bundeskabinett beschlossene Reduzierung der Autoabgase und die damit verbundene Einführung bleifreien Benzins zum 1. Januar 1986 wird von allen im Bundestag vertretenen Parteien im Grundsatz mitgetragen. Dabei kritisierte die SPD jedoch, daß der Regierungsbeschluß zu spät gefallen sei. Die Grünen forderten als zusätzliche Maßnahme Geschwindigkeitsbegrenzungen. Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann rief die europäischen Nachbarn auf, sich der Einführung bleifreien Benzins anzuschließen.

Zimmermann sagte, mit dem Regierungsbeschluß, der eine Abgasreduzierung um 90 Prozent vorsieht. kenne die Industrie nun die entscheidenden Daten. Sie müsse die verbleibende Zeit nutzen, um die erforderlichen Umstellungen vorzunehmen

#### Stoltenberg trifft SED-Funktionär

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg wird zum Abschluß seines privaten Besuchs in der \_DDR" mit SED-Politbüromitglied Günter Mittag zusammentreffen. Diese Begegnung, die für kommenden Dienstag in Ost-Berlin vorgesehen ist, wurde gestern vom Bundesfinanzministerium in Bonn bestätigt. Zuvor wird Stoltenberg unter anderem Leipzig, Eisleben und Wittenberg besuchen. Auch ein Besuch der Ständigen Vertregung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin ist vorge-

#### Moskau kritisiert Güterqualität

rtr. Moskan Die mangelnde Qualität von Konsumgütern in der Sowjetunion ist vom Politbüromitglied Viktor Grischin kritisiert worden. Grischin, der auch Chef des Moskauer Parteibezirkes ist, warf einigen Betrieben in der Hauptstadt vor. wertlose, veraltete oder den Qualitätsansprüchen nicht genügende Produkte herzustellen. In einem von der Parteizeitung \_Prawda\* veröffentlichten Bericht wurden als Beispiele ein Kühlschrankhersteller und ein Maschinenwerk genannt.

## "Der Bund ist kein Pflegeheim" Finanz-Staatssekretär erläutert neue Beteiligungspolitik / ÖTV fordert mehr Staat

HEINZ HECK, Bonn Hans Tietmeyer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, brachte es auf den Punkt: Der Bund ist nicht dazu da. Verlustrisiken der privaten Großindustrie "durch auch noch so geringe Unternehmensbeteiligung aufzufangen". Denn selbst die kleinste Bundesbeteiligung berge stets die Gefahr, "dem Staat de facto die alleinige, jedenfalls sehr überwiegende unternehmerische Verantwortung zu übertragen, indem man den Staat hineinzieht und dann Druck in Richtung Finanzhilfen entfaktet".

Vor dem Hintergrund der Bonner Kabinettsentscheidung vom Mittwoch über die weitere Privatisierung der Veba hatte die gestrige Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Gesellschaft für Öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft zum Thema "Öffentliche Unternehmen in der sozialen Marktwirtschaft heute" hohe Aktualität.

Nach einer wissenschaftlichen Diskussion am Vormittag erläuterte Tietmeyer die Grundzüge der neuen Bonner Beteiligungspolitik. Für den Kontrapunkt sorgte ein Referat der OTV-Vorsitzenden Monika Wulf-Mathies (das in ihrer Abwesenheit verlesen wurde). Machte Tietmeyer an der Veba-Aktion die Entschlossenheit der Bundesregierung zu einem Neu-anfang hin zu mehr Marktwirtschaft deutlich, so war in den Ausführungen der ÖTV-Vorsitzenden der Ruf nach noch mehr Staat unüberhörbar. Ganz unzufrieden ist sie damit, daß öffentliche Leistungen "allein durch Gebühren" zu finanzieren seien. "Wir fordern deshalb ein Finanzierungssystem, über Gebühren einerseits und Subventionen aus dem Steueraufkommen andererseits, um zu verhindern, daß betriebswirtschaftlich blind nach der kostengünstigsten Lösung gesucht wird."

Die jüngst beschlossenen Tarifanderungen der Bundesbahn dienten ihr als Beweis dafür, wie sich öffenthche Unternehmen in ihrer Tarifgestaltung zwar betriebswirtschaftlich richtig, gesamtwirtschaftlich aber völlig falsch verhalten können und damit Auftrag und Ziel verfehlen".

Mißbräuche auch in öffentlichen Unternehmen, räumte sie ein, ließen sich "nie völlig ausschließen. Aber in öffentlichen Unternehmen entfällt nicht nur das Profitmotiv, das in der Privatwirtschaft erhebliche Energien freisetzt, bis hin zur kriminellen Energie. Öffentliche Unternehmen unterliegen vor allem der demokratischen Kontrolle durch die politisch Verantwortlichen". Ihr Referat sparte auch nicht mit Angriffen auf die neue Bundesregierung, die im Zuge der "Wende" versuche, "sich der sozialen Verpflichtung im wirtschaftlichen

Handeln zu entledigen". Tietmeyer hatte zuvor zugesagt, daß bei jeder Privatisierungsaktion Unternehmensführung und Arbeitnehmer in den Prozeß der Meinungsbildung einbezogen und nicht über sie hinweg entschieden werden solle. Die beschlossene Verringerung der Bundesbeteiligung an der Veba zum Beispiel beeinträchtigt die Interessen der Arbeitnehmer nicht", erklärte er. Zugleich trat er jedoch der Illusion

entgegen, dan die Arbeitsplätze in Unternehmen der öffentlichen Hami sicherer seien als in anderen Unternehmen". Auch diese körunten und dürften sich dem Anpassungsdruck nicht entziehen, der mit dem Strukturwandel verbunden set

Tietmeyers Begründung: "Die Erhaltung der Arbeitsplätze mit Steilermitteln (würde) nicht nur die ohnehin angespannte Situation der öffentlichen Haushalte verschärfen, sondem such den umungänglichen Anpassungsprozeß der übrigen Teile der Wirtschaft zusätzlich erschweren und den Wettbewerb verzerren." Doch werde dem Bund ganz sieher ein beechtlicher Bestand an Beteiligungen verbleiben – nicht nur wegen des flentlichen Interesses, das dies in vielen Fällen nahelege, sondern auch wegen der Verlusse in zahlreichen Unternehmen, die einen Beteili-gungsverkauf unmöglich machten. Zwei Schwerpunkte der künftigen

Bonner Bemühungen wurden in Tietmeyers Referat deutlich: Nicht weiterhin notleidend gewordene Privat-unternehmen durch Beteiligungserwerb zu stützen - dies auch schon um die Wettbewerbsbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen nicht zu verschlechtern. So dann alles daran setzen, um die Ertragskraft verlustreicher Bundesunternehmen zu stärken und damit weitere Haushaltsrisiken zu vermeiden. Unternehmen, die nicht kostendeckend arbeiten könnten jedenfalls nicht mehr mit einer Bestandsgarantie des Bundes rechnen.

Sette 3: Die Fänge des Levisthan

#### Noch ein Herausforderer für Albrecht

Der Vizepräsident im Niedersächsischen Landtag, Helmuth Bosse, hat in einem Brief die Funktionsträger der niedersächsischen SPD davon unterrichtet, daß er sich um das Amt des Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 1986 bewerben werde. Bosse, der dem rechten Flügel seiner Partei zugeordnet wird, will damit gegen den Bundestagsabgeordneten Gerhard Schröder antreten, der nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des SPD-Bezirks Hannover seinen Führungsanspruch angemeldet hatte. Bosse begründet seinen Schritt unter anderem damit, daß für ihn das Vorgeben Schröders in dieser Frage unerträg-

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Karl Ravens, hatte im Juni erklärt, er werde 1986 nicht noch einmal als Kandidat seiner Partei gegen Ministerpräsident Ernst Albrecht antreten. Schröders Vorpreschen hat die Partei nun wohl unter Druck gesetzt. Bei einem Gespräch mit Willy Brandt in Bonn begrüßte Schröder die Kandidatur Bosses, weil damit die unterschiedlichen Inhalte sozialdemokratischer Politik auch in Personen deutlich würden.

Bosse hat als Landtagsabgeordneter die bessere Ausgangsposition als Schröder. Er könnte diese Position noch ausbauen, sollte ihn die Fraktion zum Vorsitzenden wählen. Diese Weichenstellung müßte jedoch von Karl Ravens ausgehen, von dem nicht bekannt ist, ob er den Vorsitz

abgeben will Der 54jährige Bosse war 13 Jahre lang Landrat des Kreises Wolfenbüttel und gehört dem Landtag seit 1967 an. Er gilt in der Partei als pragmatisch und sachorientiert. Ihm wird die Fähigkeit nachgesagt, integrie-rend zu wirken. Gerhard Schröder nun werfen viele Mitglieder der niedersächsischen SPD vor, diese Fähigkeit nicht zu besitzen und eine Politik zu vertreten, die in der Öffentlichkeit keine breite Zustimmung finde. Schröder, ehemaliger Chef der Jungsozialisten, rechnet nach eigenem Bekunden auch nicht so sehr mit einer Zustimmung für seine Kandidatur in den offiziellen Parteigremien als vielmehr in der Partei "vor

## Späth: Mehr Flexibilität im öffentlichen Dienst

Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung beute im Bundesrat

Heute behandelt der Bundesrat zwei Initiativen aus Baden-Württemberg. Die erste befaßt sich mit Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst. Sie sei nach Ansicht von Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) "mehrheitsfähig". In allen wesentlichen Punkten hätten sich die Ministerpräsidenten der Länder auf ihrer Konferenz in Stuttgart in der vergangenen Woche einvernehmlich geeinigt. Mit dem jetzt der Ländervertretung vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften und der Entschließung zur Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze bei Beamten seien jetzt Vorschläge zur Beschlußfassung eingereicht worden, die von enn Ländern . s würden", unterstrich Späth in Stutt-

Es sei während der Stuttgarter Konferenz der Länderchefs gehungen, erklärte Späth weiter, die verschiedenen Vorschläge zu diesem Thema "auf einen Nenner" zu bringen. Auch Bayern stimme "inhaltlich den meisten Vorschlägen" zu Späth sprach deshalb von einer geschlossenen Konzention für mehr Flexibilität" bei der Arbeitszeitregelung im öffentlichen Dienst. Die sechs Vorschläge aus Stuttgart sehen im einzelnen vor:

 Neben der Beurlaubung aus fami-liären Gründen soll es künftig auch einen Urlaub aus "arbeitsmarktpolitischen Erwägungen" geben (etwa bei doppelverdienenden Lehrern).

 Die Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen ist bisher nur bis 1985 befristet. Diese Frist soll bis Ende 1992 verlängert werden. Zur Begründung führte Späth an, daß die Arbeitsmarktprobleme der geburtenstarken Jahrgange bis Anfang der 90er Jahre anhalten

 Die bisherige H\u00f6chstdauer einer Teilzeitbesch\u00e4\u00e4ftigung von acht soll auf zehn Jahre heraufgesetzt werden - die Höchstdauer der Beurlaubung soll von sechs auf neun Jahre erwei-

KING-HU KUO, Stattgart • Allen Beamten und Richtern soll kiinftig ermöglicht werden, ab dem 55. Lebensjahr (nach einer Tätigkeit im Staatsdienst von mindestens 20 Jahren) bis zum Eintritt in den Ruhestand eine Teilzeitbeschäftigung zu übernehmen oder einen unbezahlten Urlaub anzutreten.

 Mit der Bundesratsentschließung zur Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze bei Besimten soll die Bun-desregierung gleichzeitig prüfen, ob die genannte Personengruppe die Möglichkeit erhalten kann, freiwillig vorzeitig unter engemessener Kürzung der Versorgungsbezilge" in den Ruhestand zu treten. Hier sieht Baden-Württemberg einen "Beitrag zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze" im öffentlichen Dienst und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

"Offen geblieben" ist nach den Worten von Spath unter den Ministerpräsidenten die Frage, ob die Teilzeitheschäftigung und die Beurlaubung aus marktpolitischen Gründen auch künftig den "Monopolberufen" (Lehrern) vorbehalten bleiben soll oder ob alle Beamten and Richter davon betroffen werden sollen. Für letztere "große Lösung" sei die "überwiegende Mehrheit" der Burdesländer, betonte der Stuttgerter Regierungschef.

Der jetzt von Stuttgart vorge Antrag sieht hierfür eine "große Lösung" vor, allerdings nur als Kann-Bestimmung". Damit bleibe es den jeweiligen Bundesländern überlassen, ob sie alle geplanten Beurlaubungs- und Teilzeitmöglichkeiten anbieten oder sich nur auf einzelne Formen und Möglichkeiten - wie etwa die Alters-Teilzeiterbeit oder den "Al-

tersurlaub" – beschränken wollten. Gleichzeitig hat Baden-Württenberg dem Bundesrat erneut seine Vorschläge in Sachen Bekümpfung des Waldsterbens vorgetragen. Sie se-ben eine weitaus schärfere Regelung in allen Bereichen des Umweltschutzes vor, so bei der Anderung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Verordnung) oder bei der Graßfeuerungsanlagenver-ordnung. Im Frühjahr hatten die Stuttgarter Vorschläge nicht die notwendige Mehrheit gehinden.

## Wird der Luther-Festakt gestört?

"Friedensbewegung" kündigt "Spalier von Scheintoten" an / Synode der EKD in Worms

HENK OHNESORGE, Bonn Deutschen Bischofskonferenz Jo-

Höhepunkt des Lutherjahres in kirchlicher Trägerschaft und Arbeitstagung zugleich ist die diesjährige Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vom 30. Oktober bis 4. November in

Wie schon beim Höhepunkt der staatlichen Luther-Veranstaltungen in der Bundesrepublik, der Eröffnung der Gedenkausstellung "Martin Luther und die Reformation in Deutschland" Ende Juni im Germanischen Museum in Nürnberg, nehmen am "Festakt der EKD zum 500. Geburtstag Martin Luthers" am Sonntag im Wormser städtischen Spiel- und Festhaus neben Theologen die Spitzen des Staates an der Veranstaltung teil. Auf der Rednerliste stehen Bundespräsident Karl Carstens. Bundeskanzler Helmut Kohl und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel neben dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof Eduard Lohse, dem Vorsitzenden der

seph Kardinal Ratzinger, dem Vorsitzenden des Bundes der Evangeli-schen Kirchen in der "DDR", Bischof Johannes Hempel, und dem Vorsitzenden des Ökumenischen Rates der Kirchen, Philip Potter. Anhänger der Friedensbewegung haben bereits mit Störung des Festakts gedroht: Die Vertreter des Staates und der verschiedenen Kirchen und die Angehörigen der Synode sollen gezwungen werden, sich einen Weg durch ein "Spalier der Scheintoten", symbolische Opfer eines künftigen Atomkriegs, zu suchen.

Dem Gedenken an den Reformator in Worms, einer der wenigen Luther-Stätten auf dem Gebiet der Bundesrepublik, ist an diesem Sonntag auch eine öffentliche Versammlung in der Lutherkirche am Karlsplatz gewidmet, auf welcher der Magdeburger Bischof Werner Krusche einen Vortrag halten wird. Im Zeichen von "Reformation und Einheit der Kirche" steht am Montagvormittag die

Eröffnung der EKD-Synode in der Dreifaltigkeitskirche: Hier sind der in Leipzig und Wien lehrende Theologe Ulrich Kühn und das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, der Erzhischof von Canterbury, Robert Runcie, die Referenten. Ab Montag abend haben die 129

Angehörigen der EKD Synode, des höchsten Beschlußgremiums des Protestantismus in der Bundesrepablik, ein volles Programm zu bewältigen, das unter anderem so wichtige Fragen wie das sogenannte Lima-Papier über Taufe, Eucharistia und Amt, ein Versuch der Anniherung innerhalb der verschiedenen Glau-bensgemeinschaften im Okumenschen Rat der Kirchen und darüber hinaus, aber auch den Haushelt 1984 einschließt. Dazu kommen wie jedes Jahr, der Bericht des Ratsvorsibenden der EKD und die Diskussion darüber sowie Berichte des Diskonischen Werks, des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publisistik und des Evangelischen Missions

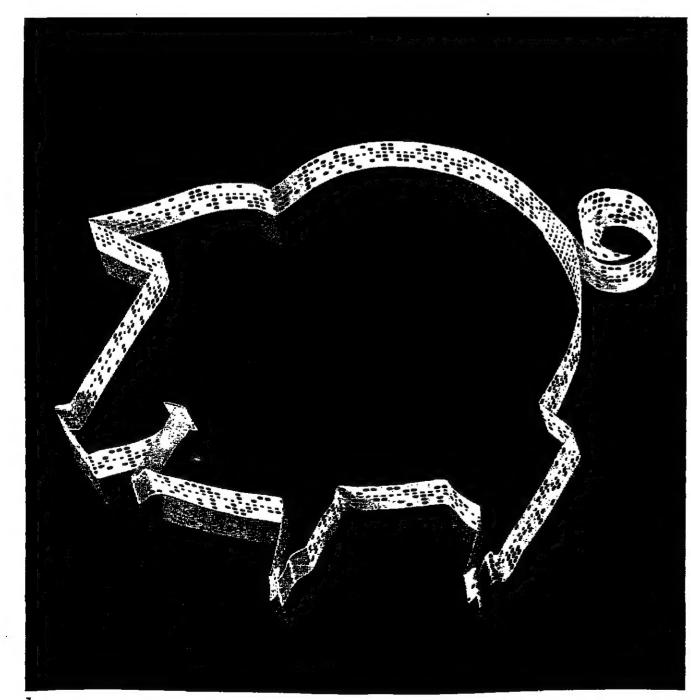

## Der Sparbrief.

Per Telex läßt sich rund ein Drittel der taglichen Korrespondenz schneller und kostensparender erledigen. Und wenn die Nachrichten noch Zeit bis 18 Uhr haben, kann man durch den günstigen Nachttarif

zusätzlich sparen. Die kostenintensive herkömmliche Korrespondenz wird deutlich eingeschränkt, Telefonkosten werden reduziert. Untersuchungen besagen, daß bereits bei 3 abgehenden Fernschreiben pro Tag Kostenvorteile erreicht werden können. Moderne Fernschreiber sind so einfach zu bedienen wie Schreibmaschinen. Sie arbeiten genauso leise und sollten für eine aptimale Nutzung so nah wie möglich an

ihr 1-Minuten-Telex im Selbstwähldienst kostet rechnerisch:

zum Nachttarif von 18-8 Uhr..... 13,33 Pf tagsüber von 8–18 Uhr im Zentralvermittlungsstellen-Bereich .. 40 Pf zu den angrenzenden Ländern ....... 80 Pf zu den übrigen europäischen Ländern und Nordafrika ... 0,90 bis 1,00 DM nach USA, Kanada, Australien..... 3,30 DM  den Arbeitsplatz herangeführt werden. Und auch das ist gut zu wissen: Wer am Telexdienst teilnimmt, hat auch Zugang zum neuen Teletexdienst.

Ober die zusätzlichen Leistungsmerkmale von Telex wie Kurzwahl, Direktruf, Rundschreiben, Gebührenzuschreiben usw. berät Sie gern der Technische Vertriebsberater Ihres Fernmeldeamtes. Die Rufnummer finden Sie im Telefonbuch unter Post.

Post - Partner für Telekommunikation

Innenpolitische Kontroversen um Bewertung der Invasion in Grenada / Karibik-Staaten auf Distanz zu Havana

## Bei aller Distanz, Bonn sucht Ausgleich

Die Bundesregierung und alle Fraktionen des Bundestages haben sich gestern in einer "aktuellen Stunde" für einen raschen Rückzug der amerikanischen Truppen von der Karibik-Insel Grenada ausgesprochen, Während Sozialdemokraten und Grüne diese Forderung jedoch mit polemischen Attacken gegen die amerikanische Regierung verbanden, bemühte sich die CDU/CSU-FDP-Koalition, bei aller Distanz zur Intervention Washingtons, durch eine ausgewogene Argumentation Schaden für das deutsch-amerikanische Verhältnis zu

en Li.

**William** 

1

# Wind

Miss';

Aller at.

Major.

\$13a .

S. 40 9

100

N.A.

est v

1176

Marie Bullet

Report with the first

hr Flexibil

chen Diens

ettverkurzung heute in in

The second secon

Service Control Services The second section

• Marchaelle

Marie Transfer

Control of the second

i kan ili kabanya 🗷 🗷

(多) インス・イタン 法定基準

The second of the second

41.74 F. 141

1000年至

See distinct

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher wies in der von den Grünen herbeigeführten Parlaments-debatte darauf hin, daß die Regierung erst dann abschließend Stellung nehmen könne, wenn sie über alle Einzelheiten der Vorgänge in Grenada voll informiert sei. Dies sei bisher nicht der Fall. "Wir hätten es begrüßt, wenn wir vor der Entscheidung über den Einsatz der Streitkräfte Gelegenheit gehabt hätten, unsere Auffassung zum Ausdruck zu bringen, weil die Auswirkungen der jüngsten Entwicklung auch uns betreffen - politisch und psychologisch", sagte Genscher. Der FDP-Chef fügte hinzu: Hätten wir die Gelegenheit dazu gehabt, hätten wir von der Intervention abgeraten, weil wir überall für politische und gegen militärische Lösungen eintreten."

Die Bundesregierung habe die US-Regierung über diese Beurteilung unterrichtet und die Erwartung ausgesprochen, "daß die Kampfhand-hungen unverzüglich eingestellt und alle fremden Truppen aus Grenada abgezogen werden, damit das Selbstbestimmungsrecht ungehindert ausgeübt werden kann".

Gleichzeitig hob Genscher allerdings die Besorgnisse nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch anderer Staaten der Karibik über "Bestrebungen und Aktivitäten auch von außerhalb der Region" hervor. "Wenn es stimmt, daß auf Grenada auch bewaffnete kubanische Truppen stationiert waren, würden diese Besorznisse noch verständlicher."

Mit großem Nachdruck wies Genscher polemische Ausfälle gegan die USA zurück "Wer die Entwicklung in Grenada zum Anlaß nehmen will,

BERNT CONRAD, Bonn einen Keil zwischen uns und unsere amerikanischen Verbündeten zu treiben, wer seiner Gegnerschaft zur NA-TO und zum Doppelbeschluß nur eine neue Begründung geben will, wer Einäugigkeit praktiziert, oder wer mit Wort und Tat unser Land auf gleichen Abstand zwischen die USA und die Sowjetunion bringen will, der muß auf unseren entschiedenen Widerstand stoßen. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft handeln in dem Bewußtsein des Eintretens der Vereinigten Staaten für Freiheit und Sicherheit unseres Landes. Wir vergessen auch in diesem Augenblick nicht, wer unser Freund ist und wer es nicht ist."

> Der Außenminister bezog sich damit vor allem auf die Grünen, deren Abgeordnete Gabriele Gottwald 21 Beginn der Debatte US-Präsident Reagan vorgeworfen hatte, in Grenada einen "brüderlichen Überfall" im Stil der Breschnew-Doktrin verübt zu haben. Ihr Fraktionskollege Joseph Fischer erklärte: "Der Bundeskanzler vertraut diesem schießwütigen Zelluloid-Cowboy unsere Sicher-heit an." Fischer erhielt dafür einen Ordnungsruf.

Aber auch die SPD-Redner griffen die USA sehr scharf an. Horst Ehmke sprach von einem "völkerrechtswidrigen Gewaltakt\*, den die Sozialdemokraten mit der gleichen Entschiedenheit verurteilten wie den Einmarsch von Warschauer-Pakt-Truppen nach Prag und die sowjetische Invasion Afghanistans, Hans-Jürgen Wischnewski bezeichnete den Tag der Invasion in Grenada als einen "schwarzen Tag für das Bündnis" weil damit das Völkerrecht verletzt und das Selbstbestimmungsrecht aufs schwerste mißachtet worden seien. Uwe Holtz beschuldigte die USA, "verabscheuungswürdige Schmiergelder" an Jamaika gezahlt und eine "unverhüllte Aggression" begangen

Sprecher der CDU/CSU und der FDP wiesen diese Attacken als Versuche zurück, freundschaftliche Kritik in kalkulierten Anti-Amerikanismus hochzustilisieren" (so der Unionsabgeordnete Hans Stercken). Vergleiche mit Afghanistan seien untauglich, bemerkte der CSU-Abgeordnete Hans Klein. Aber auch er forderte, wie alle Koalitionssprecher, einen schnellen Abzug der amerikanischen Truppen aus Grenada.

## Amerikaner: Ständig in Angst gelebt

SAD, Washington

Die auf Grenada lebenden amerikanischen Staatsbürger fühlten sich vor der Ankunft der Invasionskräfte aus den USA und sechs karibischen Staaten, die sie als Befreier empfanden, ernsthaft bedroht. Dies berichteten fast alle Amerikaner, die am Mittwoch von einer Maschine der US-Luftwaffe nach Charleston im Bundesstaat South Carolina ausgeflogen worden waren. Sie erklärten, daß sie sich seit der Ermordung des früheren Regierungschefs von Grenada, Bishop, in der vergangenen Woche ständig in Gefahr gefühlt hätten. Bund die Hälfte der etwa 1000 auf Grenada lebenden amerikanischen Staatsbürger wollte nach ihren Angaben die Insel verlassen, hätte jedoch dazu keine Gelegenheit gehabt.

Auch der Gründer und Kanzler der medizinischen Privatuniversität, Modica, der zuvor erklärt hatte, seine amerikanischen Studenten seien nicht in Gefahr, hat inzwischen seine Meiming geändert.

Nach einem Besuch im State Department sagte Modica, die amerikanische Regierung hätte mit ihrer Darstellung – eine akute Gefährdung der Studenten - doch recht gehabt. Neue Informationen, die er soeben erst erhalten habe, hätten ihn zu dieser Mainungsånderung bewogen.

## Surinam löst enge Bindung an Kuba

Im Schatten der Grenada-Schlagzeilen vollzieht sich in einem anderen Land der Region eine Entwicklung, die einen weiteren Rückschlag für Kuba bedeutet: Die ehemalige niederländische Kolonie Surinam, im Nordosten Südamerikas gelegen, löst ihre engen Bindungen zur Castro-Regierung. Es besteht sogar die Möglichkeit eines offenen Bruchs.

Wenige Stunden nach der Invasion amerikanischer und karibischer Truppen auf Grenada verkündete der surinamische Führer Desi Bouterse im Fernsehen die überraschenden Kurskorrekturen. Die Rede verblüffte viele Beobachter in der Hauptstadt Paramaribo obgleich sich das Verhältnis bereits seit einigen Mousten abgekühlt hatte.

Oberstleutnant Bouterse forderte die Rückberufung des kubanischen Botschafters Oscar Oswaldo Cardenas. Er erklärte, der Diplomat sei "für einen Teil der Unruhe" verantwortlich, nannte jedoch keine Details. Kuba darf in Zukunft nur noch durch einen Geschäftsträger und drei Mitarbeiter vertreten sein. Die anderen Botschaftsangehörigen, einige Dutzend, müssen innerhalb von zwei Wochen das Land verlassen. Alle gegenseitigen Abkommen werden "bis auf weiteres" suspendiert.

Bouterse bestätigte, diese Entscheidungen hingen mit den Ereignissen in Grenada zusammen, wo der Premier Maurice Bishop nach einem



internen Konflikt seiner marxistischen Partei ermordet worden war. Man habe befürchtet, "daß sich eine ähnliche unüberbrückbare Polarisierung entwickeln könnte wie auf Grenada". Die "Fehler" Grenadas sollen jedoch in Surinam nicht wiederholt

Der junge Offizier (35 Jahre), der

Anfang 1980 durch einen Putsch die Macht übernommen hatte, zählte zu den besten Freunden Fidel Castros auf dem amerikanischen Kortinent. Obgleich Kuba erst im Sommer 1982 formelle diplomatische Beziehungen zu Surinam aufnahm, wuchs Havanas Botschaft rasch zur größten Mission. Die Kubaner bildeten die Sicherheitskräfte Surinams aus und bauten einen Geheimdienst auf. Bouterse mischte in seine Reden plötzlich marxistisches Vokabular. Er unterhielt auch ein freundschaftliches Verhältnis zu dem ermordeten Gre-

nada-Premier Bishop, Der Besuch Bishops im November 1982 hatte eine explosive politische Situation in Surinam geschaffen: Bishops Maschine konnte zunächst nicht landen, weil die Fluglotsen davonliefen. Später organisierte die Opposition die größte Demonstration in der Geschichte des Landes, an der sich Zehntausende Menschen beteiligten.

Anfang Dezember vergangenen Jahres ließ Bouterse dann die 15 prominentesten Vertreter der Opposition festnehmen und hinrichten. In Paramaribo wurde vermutet, daß die Kubaner diese blutige Abrechnung mit den politischen Gegnern empfohlen haben. Viele Mitglieder des Mittelstandes verließen panikartig das Land. Den Haag stellte seine jährliche Wirtschaftshilfe von 90 Millionen Dollar ein. Der Staat geriet in eine schwierige wirtschaftliche Situation. Dann trat Brasilien in Aktion. Immer mehr machte sich der Einfluß des südlichen Nachbarn bemerkbar. Die Brasilianer boten eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit und eine wirtschaftliche Unterstützung an, Bouterse akzeptierte beeindruckt. Zu den Kubanern ging er dagegen

Desi Bouterse kritisierte in seiner Fernsehansprache aber auch die Amerikaner wegen der Invasion Grenadas, allerdings in moderaten Tonen. Dieser Schritt", sagte er, "hat dem Volk die Möglichkeit genommen, seine eigenen Probleme zu lö-

#### Bishop auf Wink Moskaus ermordet?

DW. Paris/Bonn Von hoher französischer Seite wurde der WELT eine Version der Vorgänge auf Grenada gegeben, die, wie es hieß, der Offentlichkeit bisher bewußt von der Regierung in Paris vorenthalten worden sei. Demnach hatte die französische Nachrichtenagentur AFP bereits am Tage nach der Ermordung Bishops verbreitet, der Premier sei möglicherweise auf direkte Anweisung Moskaus beseitigt worden, weil er kurz zuvor in Washington mit dem damaligen Sicherheitsbergter Präsident Reagans, Clark, gesprochen habe. In der Agenturmeldung hieß es, Bishop sei möglicherweise aus Furcht, er könne wichtige militarische Geheimnisse der Sowjets und Kubaner verraten, ermordet worden. Diese Meldung war im französischen Lokalfernsehen auf Martinique auch verbreitet, später aber zurückgezogen worden.

Die Vorgänge um Grenada zeigen nach Auffassung des CSU-Vorsitzen-den Strauß mit "erschreckender Deutlichkeit", wie weit die machtpo litische Durchdringung der Kanbik durch Moskau und Kuba fortgeschritten sei. Strauß empfahl den Europäern, bei der Bewertung des Vorgehens der USA sich zurückzuhalten. Vor allem warnte der CSU-Vorsitzende vor "jeder voreingen Verurtelung" der Haltung Washingtons.

## Die Sandkastenspiele der USA zur Kuba-Krise 1962

SAD, Washington daß ,wir die Raketen nicht hinneh-In den ersten dramatischen Stun-men werden". McNamara beschrieb den der Kuba-Krise vor 21 Jahren erwogen Präsident John F. Kennedy und seine Berster ernsthaft die Invasion der mit sowjetischen Raketen bestückten Insel oder massive Luftangriffe zur Vernichtung der Rake-ten. Dies geht aus einer 33minütigen Tonbandaufnahme der Beratungen im Weißen Haus hervor, die die John-F.-Kennedy-Bibliothek in Boston jetzt freigab.

Gleich zu Beginn der Krisensitzung, an der unter anderem Verteidigungsminister McNamara, Anßenminister Dean Rusk und Justizminister Robert Kennedy teilnahmen, sagte Präsident Kennedy: "Ich glaube nicht, daß wir noch viel Zeit haben. Wir wählen Option eins und eliminie ren diese Raketen."

Die Bandaufnahme vom 16. Oktober 1962, wenige Stunden nach Entdeckung der Sowjetraketen durch die US-Luftaufklärung, mußte vor ibrer Freigabe Sicherheitsbeamten in Washington vorgelegt werden, die, wie Bibliotheksleiter William Moss berichtete, rund 20 Prozent des Materials zur Geheimsache erklärten und auf dem Band löschten. Moss versicherte, die Freigabe des Bandes nur einen Tag nach der amerikanischen Invasion Grenadas sei ein zeitlicher Zufall ohne tiefere Bedeutung.

McNamara löste lautes Gelächter aus

Gleich zu Beginn der Krisensitzung sagte der Präsident: "Ich glaube, unser Problem ist jetzt, ob wir die Raketenbasis zerstören oder ob wir nur darüber reden, und, hm, eine düstere Alternative, aber dann würde ich doch schon lieber zerstören." Dann entwickelte Kennedy für die erwogene Militäraktion drei Optionen. "Nummer eins ist die Zerstörung der Raketen", erläuterte er, "Nummer zwei ist die Zerstörung aller Flugzeuge" – womit die in Kuba stationierten sowjetischen Jagdbomber gemeint waren - "und Nr. drei ist die Inva-

".roiz Auch McNamara, dessen Stimme auf dem Band am häufigsten zu hören ist, meldete sich mit drei möglichen Reaktionen auf die Herausforderung zu Wort. Als erstes nannte er eine politisch-diplomatische Offensive, gekoppelt mit Warnungen an

diese Reaktion als "nicht-militärisch", worauf das Tonbend lautes Gelächter aufnahm.

Als zweite Möglichkeit schlug McNamara eine Seeblockade vor, bei der \_wir jedes Schiff durchsuchen". Erst an dritter Stelle sprach such McNamara von einem militärischen Eingreifen, dem an diesem Tag die meisten anderen den Vorzug gaben. Wie die Geschichte zeigte, entschloß sich Präsident Kennedy zum Schluß für McNamaras zweite Option - die Seeblockade.

Frage nach den kleinen länglichen Objekten

Aus dem Tonband geht bervor, daß sich Kennedy bei den anwesenden Militärs und Geheimdienstbeamten sehr sorgfältig danach erkundigte, ob die kleinen länglichen Objekte auf den Luftaufnahmen auch wirklich Raketen seien. Die Frage wurde unter Hinweis auf andere Aufnahmen bejaht, die während sowjetischer Ra keten-Paraden auf dem Roten Platz in Moskau entstanden.

Kennedy machte sich auch Gedanken über das Risiko eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen den Supermächten. An einer Stelle sagte er: Und wenn die nun in drei Tagen mit der Ankündigung rauskommen, daß sie die Raketen mit Atomsprengköpfen ausrüsten, hm, und wenn wir dann angreifen, dann schießen die sie ab: Selbstverständlich werden wir dann ankündigen, gut, wenn die das tun, dann werden wir mit Kernwaffen angreifen."

An einer anderen Stelle äußerte sich Kennedy erzürnt über Chruschtschow: "Er hat doch die ganze Gefahr heraufbeschworen", sagte er, "er spielt doch seine Karte gegen uns aus, und nicht wir." An dieser Stelle ist akustisch nicht klar, ob Kennedy wirklich "Card" (Karte) oder "God" (Gott) sagte.

Andere Gesprächsteilnehmer, darunter vor allem Sicherheitsberater McGeorge Bundy, äußerten die Sorge, daß ein militärisches Vorgehen gegen Kuba ernste Konsequenzen in Berlin, Südamerika und anderen Krisengebieten haben könnte. "Unser Hamptproblem\*, so Bundy, "ist die Aufgabe, uns mit Phantasie vorzustellen, wie die Welt nach einem sol-Chruschtschow und Fidel Castro, chen Schlag aussehen wurde."



# In International Banking the A comes first.

Das A von ABECOR. Denn ABECOR ist die größte Bankenvereinigung der Welt: eine Gruppe von neun führenden europäischen Banken mit einer Gesamt-Bilanzsumme von mehr als 440 Milliarden US-Dollar. ABECOR ist ein wichtiges Bindeglied zum internationalen Markt.

ABECOR - überall da, wo Sie uns gerade brauchen. ABECOR bietet Ihnen und Ihren internationalen Geschäftspartnern die Leistung einer weltweit starken Organisation, die sowohl an Ihrem Heimatort als auch international flexibel und kapitalstark ist. Die Mitgliedsbanken von ABECOR sind in 120 Ländern mit 12.000 Geschäftsstellen vertreten. Und Abecorcredit, unser Spezialservice für Übersee-Geschäfte, regelt für Sie auch schwierige Transaktionen in ausländischer Währung.

ABECOR - schnell, flexibel, individuell. Ob internationales Know-how, individuelle Beratung oder schnelle, detaillierte Information der weltweite ABECOR-Service

bietet Ihnen das alles. Und immer an Ort und Stelle.

Die ABECOR-Partnerbanken: ABN (Algemene Bank Nederland) Banca Nazionale del Lavoro Banque Bruxelles Lambert Banque Nationale de Paris Barclays Bank Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank AG (HYPO-BANK), München Dresdner Bank AG Osterreichische Länderbank Banque Internationale à Luxembourg Banque de la Société Financière Européenne



Dresdner Bank und HYPO-BANK sind Ihre ABECOR-Partner in der Bundesrepublik Deutschland.

#### Einigung über **Finanzspritze** für Parteien

PETER PHILIPPS, Bonn

Repräsentanten der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP haben sich darüber geeinigt, ihren zum Teil hochverschuldeten Parteien eine Geldspritze zukommen zu lassen: Für die Bundestagswahl 1983 soll rückwirkend pro Wählerstimme eine Mark Wahlkampfkosten-Erstattung (zu den vorher bereits gezahlten 3.50 Mark) bewilligt werden. Vom 1. Januar 1984 an werden dann bei Bundestags- und Europa-Wahlen fünf Mark pro Wählerstimme an die Parteikassen überwiesen. Die Nachzahlung für 1983 wird den Bundeshaushalt mit etwa 45 bis 50 Millionen Mark helasten

Die Kommission der drei Fraktionen hat sich aber auch in den anderen Fragen grundsätzlich über eine neue Struktur der Parteienfinanzierung geeinigt. Wenn der Bundestag, wie zu erwarten, die Vorlage verabschiedet, gilt in Zukunft:

 Indirekte Parteifinanzierungen über Betriebsausgaben oder Werbungskosten werden genauso ausgeschlossen wie "Durchlaufspenden" über staatsbürgerliche Vereinigungen oder ähnliche Einrichtungen. Eine gewisse Ausnahme wird es weiter-

#### **Abonnieren Sie Exklusivität**

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement, Dann sind Sie

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abungenten Ste haben das Recht, Ihre Abunnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genfigt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 3n.

An DIE WELT, Vertrich, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bitte Hefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der romatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfraget, anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

PLZ/On: Unterschrift: alb von 7 Tagen (Abvende-Datum genügt) striftlich zu widerrufen bei: DIE WELT.

hin – entgegen den SPD-Wünschen für Berufsverbände geben.

■ Parteien werden künftig steuerlich wie gemeinnützige Organisationen behandelt, Spenden können bis zu einer Höhe von fünf Prozent des Einkommens bzw. zwei Promille des Umsatzes steuerlich geltend gemacht werden. Spenden, die den Betrag von 20 000 Mark übersteigen, müssen allerdings dem Finanzamt gegenüber auch mit einer entsprechenden Veröffentlichung im Bundesanzeiger belegt werden. Vor allem für die SPD mit ihrem hohen Anteil an Mitgliedsbeiträgen war wichtig, daß außerdem Spenden und Beiträge bis zu 1200 Mark jährlich (Verheiratete 2400 Mark) zu 50 Prozent von der Steuerschuld abgezogen werden können.

 Entsprechend dem Vorschlag der Bundespräsidenten-Kommission\* wird es einen "Chancen-Ausgleich" geben, über den aus der Staatskasse Unterschiede entsprechend dem Wählerstimmen-Anteil ausgeglichen werden, die sich für die Parteien daraus ergeben, daß der Staat entsprechend der unterschiedlichen Spendenhöhe mittelbar über die Steuererstattung unterschiedlich an der Parteifinanzierung beteiligt ist.

## Frankreichs Sozialisten einig hinter Mitterrand

Weltereignisse verdrängen die Probleme des Parteitags

A GRAF KAGENECK, Paris Ein halbes Hundert toter Fallschirmjäger in Beirut, der Blitzbesuch des Staatschefs an der Stätte des Grauens, die Welle des Pazifismus in Europa und der Schlag des amerikanischen Präsidenten gegen sowjetische Intrigen an der karibischen Südflanke der USA - alle diese plötzlich aufgetretenen Spannungen im Weltgefüge werden die Partei der französischen Sozialisten auf ihrem heute beginnenden siebten Parteitag im Jura-Städtchen Bourg-en-Bresse wie einen Mann hinter Präsident Mitterrand bringen. Was sich schon in den vielen Vorabstimmungen in den einzelnen Landesverbänden abzeichnete, eine Zweidrittelmehrheit für das "Ticket" Mitterrand-Mauroy-Rocard, wird sich auf dem Kongreß in einen Triumph für den Parteigründer und Staatschef verwandeln. Mitterrands Stern strahlt in Partei und Wählervolk wieder so hell wie nach dem großen Sieg des Mai 1981.

Es ist der zweite Kongreß der Sozialisten nach diesem Sieg. Sie haben, seit ihrem triumphalen, radikalen Parteitag in Valence im Oktober 1981, viele Rückschläge einstecken müssen und sind kleinlaut geworden. Ihr Erster Sekretär Lionel Jospin mußte noch vor einer Woche im Fernsehen eingestehen, daß der Partei viele Wähler wieder davongelaufen sind, daß die Franzosen den "Wandel nicht richtig begriffen" hätten und von der Austerity-Politik der Regierung "vor den Kopf gestoßen" worden seien. Jospin gab sogar zu, daß sie Austerity eine Folge der Fehler sei, die man im Anfang mit zu großzügigen Reformen gemacht habe. Die Devise für den Parteitag in Bourg lautet daher: Rückeroberung der enttäuschten Anhängerschaft.

Spielraum für die "produktiven Kräfte"

Hierzu liegen dem Kongreß drei Entschließungen vor, hinter denen sich die beiden Hauptströmungen der Partei artikulieren. Die Entschlie-Bung der Mitterrand-Mauroy-Rocard-Mehrheit tritt für eine Fortführung der bisherigen Sanierungspolitik im Interesse einer Stärkung Frankreichs im europäischen und weltweiten Konkurrenzkampf ein, die zwar nicht auf Kosten der "Arbeiterklasse" gehen dürfe, den "produktiven Kräften der Volkswirtschaft" aber genügend Spielraum zu Eigeninitiative und Investitionsdynamik lassen müsse, ohne die ein Konjunkturaufschwung nicht möglich sei. Diese eher "reformistische" Entschließung, die sich gerichtet.

weit entfernt von den auf künstlicher Konsumsteigerung basierenden Wirtschaftstheorien der ersten Jahre, erhielt bei den Vorabstimmungen eine Mehrheit von 77 Prozent.

Entschließung zwei geht vom linken Parteiflügel hinter dem ehemaligen Industrieminister Jean-Pierre Chevenement aus und verfolgt eine wirtschaftliche "Relance" durch verschärfte Besteuerung der hohen Einkommen, mehr Subventionen für die verstaatlichten Großbetriebe sowie eine "Mobilisierung der Produktionsreserven" durch erhöhten Konsum, sprich: höhere Löhne. Sie erhielt 17 Prozent der Stimmen in den Verbanden und zeigt einen leichten Einfluß-Verlust der Anhängerschaft Chevenements gegenüber den beiden letzten Parteitagen an. Chevenement, der seiner Familie lieber das Pradikat \_dynamisch" statt \_links" anhängt, will in Bourg eine Synthese mit der Parteimehrheit zustande bringen.

Klartext über den kommunistischen Partner

Entschließung drei schließlich kommt von einem nur 5 Prozent starken Dissidenten-Flügel der Rocard-Gruppe und gleicht sich den Theorien der Chevenement-Entschlie-Bung an. Rocard selbst, dessen Ansehen in Partei und Öffentlichkeit ungebrochen hoch ist, hat sich taktisch klug der Partei-Mehrheit angeschlossen. Im Vorfeld des Kongresses erhielten auch alte Gerüchte neue Nahrung, daß der populäre Landwirtschaftsminister bald auf den Stuhl des Premierministers wechseln könnte. Daß er einmal als Präsidentschaftskandidat in die Schranken forderte, ist längst vergessen. Mitterrand selbst hat ihm in letzter Zeit wiederholt öffentlich seine Gunst

Neben diesen Fragen müssen sich Frankreichs Sozialisten auf diesem Parteitag auch über ihr Verhältnis zu kommunistischen Koalitionspartnern klar werden. Die Spannungen zwischen beiden Parteien auf innen- und außenpolitischem Gebiet sind am Zerreißpunkt angelangt. Es gibt Anzeichen dafür, daß eine Mehrheit der Partei für eine Aufkündigung der Koalition eintreten könnte. Man werde eine klare und scharfe Sprache sprechen, drohte Jean Poperen an, Klärung sei nützlicher als Konfusion, und für "Koketterien" der Sozialisten mit den Kommunisten sei kein Platz mehr. So deutlich hat sich seit 1981 noch nie ein Sozialist an die kommunistische Adresse

#### Schnellere Einberufung "DDR"-Anordnung für Reservisten von Spezialtruppen

GREGOR KONDEK, München Die \_DDR" hat bereits 1982 mit einer Sonderanordnung des Verteidigungsministeriums zum Wehrdienstgesetz und dem Verteidigungsgesetz das System ihrer Mobilmachung ausgebaut beziehungsweise auf eine "höhere Qualitätsstufe" gebracht, wie es in der Anordnung heißt. Sie ermöglicht es den Ostberliner Behörden, bestimmte Reservisten innerhalb von

drei Stunden einzuberufen.

Nach dieser Sonderanordnung wurden für Reservisten der Nationalen Volksarmee (NVA) der Reservestufe I (bis zum 35. Lebensiahr) "M-Pässe" ("M" für Mobilmachung) als Bestandteil des Wehrpasses eingeführt. Reservisten mit einem derartigen Wehrpaß müssen bei ihrem Wehrkreiskommando ihren ständigen Aufenthaltsort (Wohnanschrift, Urlaubsanschrift, Arbeitsstelle usw.) angeben, damit sie jederzeit mobilisiert werden können. Nach dieser Anordnung sind außerdem die Betriebe dazu verpflichtet, bei Arbeitnehmern, die auf Montage oder im Au-Bendienst tätig sind und einen solchen Ausweis haben, diese in der vorgegebenen Zeit von drei Stunden im Auftrag des Wehrkreiskommandos von der Einberufung zu informie-

Die "M"-Wehrpässe wurden nur für Reservisten eingeführt, die besonderen Einheiten der drei Teilstreitkräfte während der Wehrdienstzeit angehörten. Bei der "Volksmarine" sind es ehemalige Angehörige der Über-wasser-Kräfte (Stoß-, Sicherungs-und sicherstellende Kräfte), Seefliegerkräfte und die funktechnischen Truppen. Bei den Landstreitkräften wurden diese Ausweise an Reservisten der Panzertruppen, der Truppenluftabwehr, der Luftlandetruppen, der Nachrichtentruppen und des chemischen Dienstes ausgegeben. In der Teilstreitkraft Luftstreitkräfte/ Luftverteidigung sind davon betroffen die Reservisten der Fla-Raketentruppen, der Fliegerkräfte und der Funktechnischen Truppen.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurden bisher an rund 80 000 Reservisten der verschiedenen Waffengattungen, Spezialtruppen und Dienste derartige Ausweise ausgegeWELT-Gespräch mit Bundeskanzler Fred Sinowatz

## "Osterreich wird mit der Krise besser fertig als andere Staaten"

Von C. G. STRÖHM

D undeskanzler Fred Sinowatz wird Dauf dem Partertag der österreichischen Sozialisten auch den Vorsitz der SPO übernehmen. Damit wird er auch auf diesem Posten Bruno Kreisky ablösen, der sich - nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl im Frühjahr - aus der aktiven Politik zurückgezogen

Sinowatz hat ein schwieriges Erbe übernommen. Der ehemalige Unterrichtsminister im Kabinett Kreisky verfügt nicht über die intellektuelle, beinahe spielerische Brillanz, durch die sein Vorgänger das kleine Österreich und die große Weit zu faszinieren verstand. Ein Hinterwäldler, wie manche behaupten, ist der studierte und promovierte Historiker Sinowatz aus dem Burgenland jedoch keineswegs. Die Frage, ob er ein politischer Führer und ein Staatsmann ist, kann erst die Zukunft beantworten.

Im Gespräch mit der WELT gibt Sinowatz unumwunden zu, daß seine Regierung den Österreichern erhebliche finanzielle Opfer und neue Steuern abverlangen werde. Die Sanierung des Staatshaushalts lasse keine andere Wahl. Die Budgetkrise mit einem explodierenden Haushaltsdefizit, die Krise der in Österreich verstaatlichten Grundstoffindustrien seien Reflexe auf "weltweite" Ereignisse: "Wir in Österreich sind mit diesen Problemen relativ gut fertig geworden. Wir haben einen doch sehr niedrigen Arbeitslosensockel, und die Leistungsbilanz ist positiv; wir haben eine stabile Währung und einen durch die Sozialpartnerschaft doch sehr beachtlichen sozialen Ausgleich." Aber, so räumt er ein, die Menschen seien unsicher geworden.

Auf die Frage, ob er nicht die Gefahr sehe, daß der SPÖ angesichts dieser Belastungen die Wähler davonlaufen könnten, antwortet der Kanzler: "Es gibt sicherlich keine Alternative zu der Politik, die wir machen." Österreich müsse den "budgetpolitischen Spielraum- und die Sonderstellung bewahren, die es durch seine Bonität auf den internationalen Kreditmärkten genieße. Wir haben ein Maßnahmen-Paket vorgelegt, das nicht nur Steuererhöhungen enthält. Wir haben ja auch Steuern gesenkt, dort wo wir glauben, daß wir der Wirtschaft zu Investitionen Mut machen müssen." Das Maßnahmen-Paket – das die Belastungen enthält - solle dazu beitragen, "daß wir in Österreich mit der Staaten\*.

"Eine sozialdemokratische Partei kann sich nicht nur darauf beschränken, bei Sonnenschein zu regieren". meinte der Bundeskanzler auf die Frage, ob das Ende des \_Verteilens" für die politische Kraft, die als großer Verteiler aufgetreten sei, nicht auch das Ende des Regierens bedeuten könne. Und weiter: "Man muß auch dann regieren, wenn einem der Wind ins Gesicht bläst."

Daneben werde eine Sozialdemokratische Partei auch ihre Reformpolitik fortsetzen, fährt Sinowatz fort, im Bereich des Schulwesens, der Rechtsentwicklung, der Emanzipa-

Zur Lage in der verstaatlichten Industrie bemerkte Sinowatz, die Umstrukturierung, welche die zum gro-Ben Teil in den roten Zahlen steckenden Betriebe wieder flottmachen solle, sei schon seit Jahren im Gange. Man wolle aber die "Erneuerung der Strukturen" und den "Vorstoß in die Finalproduktion" sowie die notwendigen Rationalisierungsmaßnahmen so gestalten, "daß wir mit den Arbeitern darüber reden" und "über Sozialpläne eine Lösung finden, wenn es unbedingt notwendig ist, daß es zu einer Verringerung des Beschäftigtenzahl kommt".

An Lösungsmöglichkeiten schwebt dem österreichischen Kanzler HerabPerspektive der Arbeitnehmerschaft als aus jener des Managements oder der Nationalökonomie: "Wenn Arbeitnehmer, die hören, daß es in Zukunft Tausende von Arbeitsplätzen weniger gibt, auf der Vertretung ihrer Interessen beharren und das sehr laut sagen, so ist das verständlich."

Man werde die notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen so treffen, daß möglichstwenige Belastungen für die Arbeitnehmer entstehen. Von der Struktur her werde das Sozialsystem beibehalten; und das Budget werde auch weiterhin dazu helfen, "der Wirtschaft Anreize zu

Dann kommt Sinowatz auf eine Besonderheit zu sprechen, welche die SPO von ihrer deutschen Schwester SPD unterscheidet – und der Kanzler läßt kaum Zweifel daran, daß er diesen Unterschied für eine positive Errungenschaft hält: "Wir sind eine starke Mitgliederpartel. Wir haben fast so viele Mitglieder wie in der Bundesrepublik Deutschland die SPD - das heißt, wir haben doch eine



Österreichs Bundeskanzler Fred FOTO: JUPP DARCHINGER

starke Verbindung zu den Leuten draußen. Es gibt zwischen der Führung der Partei, den vielen Funktionären und den Menschen einen sehr intensiven Kontakt."

Sinowatz sieht seine Rolle offen sichtlich als die einer "Integrationsfigur und formuliert dann: "Bei uns gibt es zwar viele Strömungen in der Partei, aber es gibt keinen rechten und keinen linken Flügel, und das wollen wir auch gar nicht haben. Das entspricht auch gar nicht der Tradition unserer Partei." Man dürfe aber nicht übersehen, daß es ein neues Lebensgefühl der jungen Menschen gebe, fährt der Bundeskanzler fort, es gebe auch das Bedürfnis einer neuen. lebendigen Demokratie, auch in der Partei. "Wir werden danach trachten müssen, die offensichtlich vorhandene Polarisierung der Generationen zu überwinden. Denn für die Älteren ist das, was heute existiert, eine erfüllte Vision, aber für die Jungen ist das, was heute ist, eine Selbstverständ-

Gefragt, ob der Generationenkon-flikt in der SPÖ nicht ähnlich wie in der SPD zu einer Zerreißprobe und zu einer Radikalisierung führen könnte, antwortet Sinowatz "Die SPÖ ist eine sehr zentristische Partei. Wir sind eine Partei, in der es, wie ich schon sagte, viele Strömungen gibt, aber nicht eine Radikalisierung auf den Flügeln. Das wollen wir uns bewahren. Wir wollen diesen Weg der Mitte gehen. Die Verbindung von Idee und Praxis - das ist das Wertvolle, das wir uns erhalten müssen."

Wie kommt es, so fragen wir weiter,

setzung des Pensionsalters und Ar- daß die österreichische Sozialdemobeitszeitverkürzung vor. Sinowatz kratie, etwa zur Zeit des Austromarbetrachtet das Problem mehr aus der xismus eigentlich um vieles radikuler war als die damalige deutsche Mehrheits-Sozialdemokratie - während es heute fast umgekehrt erscheint?

> "Ich weiß nicht, ob das stimmt, daß dies tatsächlich eine radikalere Partei gewesen ist", sagt der Kanzler nachdenklich. "Eines ist in der Geschichte dieser Partei sehr bedeutsam: daß es in Österreich immer eine Einheit der Arbeiterbewegung gegeben hat. Es hat (in Österreich) nie eine nennenswerte kommunistische Partei gegeben. Auch in der Zeit des Austromarxismus, zwischen den Kriegen, gab es nur eine Partei, welche die Arbeiterbewegung repräsentiert hat."

Interessant ist auch das differenzierte Verhältnis des SPÖ-Kanzlers zur Opposition, zur Österreichischen Volkspartei (ÖVP), die neben den Sozialisten die andere große politische Kraft im Lande darstellt und etwa mit der CDU/CSU zu vergleichen ist. Wie groß oder tief sei denn der Graben, wollen wir wissen, der die SPÖ von der ÖVP trenne?

Sinowatz: Wir haben uns nach 1945 in Österreich bemüht, Gräben, die es in der ersten Republik gegeben hat, nicht mehr aufzureißen. Wir haben viel gelernt: 1934 das Ende der Demokratie und der Bürgerkrieg (zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten, Anm. d. Red.), 1938 der Nationalsozialismus und auch nach 1945 die Besatzungszeit mit all den notwendigen gemeinsa-men Anstrengungen, Österreich als Einheit und als freien Staat zu erhalten. Uns trennt von der ÖVP eine sehr ausgeprägte politische Auffassung. Die sozialistische Partei ist auch im Weltanschaulichen eine programmatische Partei, die ÖVP ist eber eine Sammlung von Interessenlagern. Aber es gibt jedenfalls den demokratischen Bezug zu einer anderen demokratischen Partei. Es gibt auch die menschliche Anerkennung für jene, welche in einer anderen Partei politisch tätig sind."

Unwirsch und beinahe ungeduldig wird Sinowatz während des Gesprächs nur ein einziges Mal: Als wir ihn fragen, ob die Nichtbeteiligung Österreichs am Piloten-Boykott gegenüber Moskau nach dem Abschuß der südkoreanischen Verkehrsmaschine nicht als Abwendung von der Neutralität und Hinwendung zum Neutralismus verstanden werden könne.

Das musse er mit aller Entschie denheit zurückweisen, sagt der Kanzler. Es gebe keinerlei Grund, an der Kontinuität der österreichischen Au-Benpolitik zu zweifeln. Die Frage des Boykotts sei eine "Frage der Piloten", nicht aber des Staates Osterreich gewesen. "Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht an Boykottmaßnahmen beteiligt, sofern es nicht entsprechende Beschlüsse der UNO gegeben hat."

Dann spricht er es deutlich aus: Wir sind ein neutraler Staat, aber wir sind kein neutralistischer Staat. Wir bekennen uns zur Neutralität aus innerer Überzeugung, aber wir fühlen uns natürlich dem pluralistischen demokratischen System zugehörig." Österreich habe gute Beziehungen zu den Signatarmächten des Staatsvertrages - also den vier Großmächten. Das erfordere schon die österreichische Staatsräson. "Wenn an der Schnittlinie von Ost und West, in einem Teil Europas, der in der Geschichte immer zu den schwierigen Regionen gehört hat, ein Gebiet durch eine gute Außenpolitik ruhiggestellt ist, dann ist das ein Beweis dafür, daß wir nicht neutralistisch sein wollen."

Und um das zu bekräftigen, fügt Sinowatz hinzu: "Wir erheben schon unsere Stimme, wenn es um die Frage der Menschenrechte in der Welt

#### Kreisky gibt jetzt den Parteivorsitz ab

Im Zeichen des Ausscheidens des früheren Bundeskanzlers Bruno Kreisky aus allen politischen Amtern steht der gestern in Wien eröffnete Parteitag der Sozialistischen Partei Österreichs (SPÖ). Kreisky, der sach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei den Parlamentswahlen im Anril zurückgetreten war, hatte das Aint des Parteichels zunächst beibehalten. Mit einer Rede über "Die Aufgabe der Sozialdemokratie in einer veränderten Welt" will der frühere Kanzler heute auch den Parteivorsitz abgeben. Zu seinem Nachfolger soll Bundeskanzler Fred Sinowatz werden. Kreisky ist zum Ehrenvorsitzenden der SPO vorgeschlagen worden.

Der Parteltag ist von Mißerfolgen, die die SPO in den vergangenen Monaten in Kauf nehmen mußte, und von einem persönlichen Kampi zwischen Kreisky und seinem ehemaligen Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch, der jetzt Generaldirektor der Creditanstalt-Bankverein ist überschattet

#### Schleyer-Sohn als Zeuge

dos, Stattgart Im Terroristenprozeß gegen Peter-Jürgen Boock in Stuttgart-Stammheim hat der Sohn Hanns-Eberhard des im September 1977 entführten und später ermordeten Arbeitgebeipräsidenten Hanns-Martin Schleyer auf Tonbandaufzeichnungen die

Stimme seines Vaters identifiziert. Bei einem der Bänder soll es sich um ein Gespräch zwischen dem früheren Mitglied der "Roten Armee Fraktion (RAF), Boock, und Schleyer gehandelt haben. Boock bestritt im Anschluß an die Zeugenvernehmung vor dem 2. Senat des Stuttgarter Oberlandesgerichts daß er dieses Gespräch geführt habe.

Auf einem anderen vorgespielten Tonband batte der Entführte beklagt, wie stümperhaft die Sicherheits maßnahmen für ihn gewesen seien. Bei der Schleyer-Entführung am 5. September 1977 in Köln waren vier Begleiter des Arbeitgeberpräsidenten getötet worden. Boock-Anwalt Heinrich Hennover stellte unter anderem den Antreg den "Spiegel"-Redakteur und Boock-Verteidiger Hans-Wolfgang Sternsdorff über ein im Februar 1981 veröffentlichtes Spiegel"-Gespräch mit dem heute 32 Jahre alten Angeklagten als Zeugen zu vernehmen. Boock hatte sieh damals von der RAF losgesagt.

Neben der Beteiligung am Attentat auf Schleyer ist Boock weiter angeklagt, sich an der Ermordung des 1977 beteiligt zu haben. Eine Beteilfgung an dem versuchten Raketenwerferanschlag auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft in Karlsrube 1977 hat Boock zugegeben. Das Ver-fahren wird fortgesetzt.

#### Neuer Verwalter des Solschenizyn-Fonds

Der sowjetische Regimekritiker Borris Michailow, Vater von fünf Kindern, hat den exponierten Posten eines Verwalters des Solschenizyn-Fonds für politische Gefangene und deren Familien übernommen Wie die russische Emigrantenzeitschrift La pensee russe" (Paris) berichtet. tritt Michailow, Verfasser zahlreicher Fachwerke über russische Kunst, an die Stelle Andrej Kristaikowskis, der den Posten aus "Gesundheitsgründen" abgeben mußte. Der 1974 von Alexander Solschenizyn gestiftete Hilfsfonds wird aus den Autorenrechten Solschenizyns (Archipel GU-Lag) und aus Privatspenden gespeist. Der erste Fondsverwalter, Alexan-

der Ginsburg, wurde 1978 zu scht Jahren Lagerhaft verurteilt. Seine Frau, Irina Ginsburg, die dann den Fonds übernahm, muste 1980 in den Westen emigrieren Ihr Nachfolger Sergej Kodorowitsch wurde im April 1983 verhaftet.

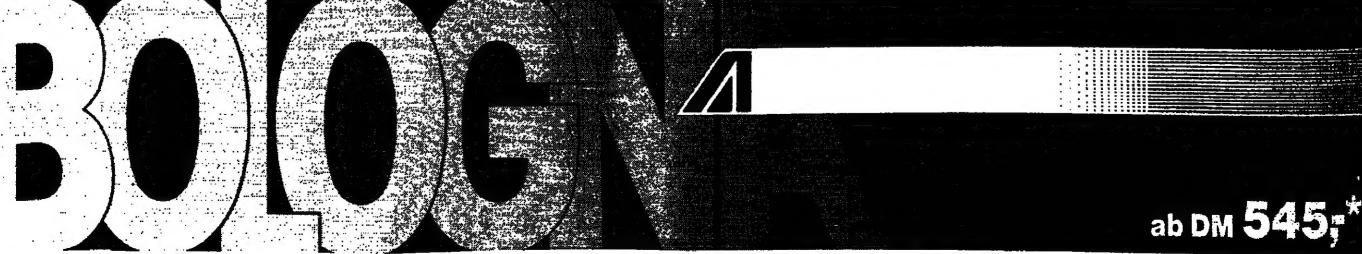

Mit Alitalia nach Bologna/Pisa. Da können Sie nicht schiefliegen.

Ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder in den Urlaub fliegen - durch Ihre Ankunft um die frühe Mittagszeit liegt der beste Teil des Tages noch vor Ihnen: die Besprechung bei einem echt italienischen Mittagessen, den Urlaub mit einem Bad (in der Adria oder im Tyrrhenischen

ALITALIA Business Class. Von Deutschland nach Italien ohne Aufschlag zum Economy-Preis! Neben allen selbstverständlichen Annehmlichkeiten erhalten Sie einen Spezialtarif bei HERTZ (in Rom, Mailand, Venedig und Bologna). Und ab einer bestimmten Wagenklasse den größeren Wagen zum kleineren Preis. Vergünstigungen in ausgewählten Top-Hotels.

ALITALIA Bord-Boutique. Zollfreier Einkauf von italienischen Modeartikeln. Ferragamo, Battistoni, Valentino... Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil. Frankfurt ab ----→ 10.00 Uhr Bologna an -→ 11.20 Uhr (Mo, Di, Do)

Pisa → 12.35 Uhr (Mo, Di, Do) --> 11.25 Uhr (Mi, Fr) → 10.00 Uhr Pisa an — Bologna an — -----> 12.45 Uhr (Mi, Fr)

Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. Im Postmille. "Pex-Fare Frankfurt - Boltignal Hin- und Ruckflug

Allitalia

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Aliee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Agitprop in der Schule

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hält ein reichhaltiges Angebot an Broschüren zum Thema Frieden" für ihre Mitglieder bereit. Mit diesem Material sollen Schüler ab 12 Jahren für die Friedensbewegung sensibilisiert und auf den "Heißen Herbst" aktiv vorbereitet werden.

Über eine Tatsache müssen sich speziell die Eltern von schulpflichtigen Kindern im klaren sein. Die Mitglieder der GEW sind nicht einfache, organisierte Arbeiter oder Angestellte, die für mehr Rechte im humanitären und finanziellen Bereich der Arbeitswelt streiten. Die Mitglieder der GEW sind zum größten Teil verbeamtete Lehrer. Die Lehrer haben den verfassungsmäßigen Auftrag, ihren Schülern ein umfassendes und ausgewogenes Wissen zu vermitteln. Sie tragen hiermit aktiv zu dem Meinungsbildungsprozeß der Kinder bei. Diese Meinungsbildung soll nun durch die GEW einseitig gesteuert werden. Die Broschüren, wie z.B. Sechs Lernabschnitte über Menschen und Waffen für Menschen ab 12", sind so einseitig aufgebaut, daß der von ihnen gewünschte Lern-zweck mit Sicherheit erreicht wird. Es zeugt schon von einer perversen und historisch geradezu beschämenden Art und Weise, wenn die Lehrer vom bayerischen GEW-Landesver-band aufgefordert werden, "Reden

von Hitler und Reagan zu verglei-

Die "geistige Akrobatik" von einigen Lehrern geht sogar soweit zu behaupten, die USA bereiteten einen atomaren Angriffskrieg gegen die UdSSR vor. Dabei soll es Pläne in den Vereinigten Staaten geben, wonach die Bundesrepublik Deutschland zu 30, 40 oder 50 Prozent vernichtet werden soll, um sie als lästigen Wirtschaftskonkurrenten loszuwerden. Anschließend soll die Bundesrepublik mit amerikanischer Hilfe wieder aufgebaut werden.

Wie lange dürfen solche oder ähnliche propagandistische Behauptungen, die durch nichts begründet sind, in den Unterricht mit einfließen, um die Schüler einseitig zu beeinflussen? Mehr denn je sind die Rektoren, die Schulräte, die Eltern und die Kultusminister gefordert, gegen solche Praktiken vorzugehen.

Im Interesse einer objektiveren Meinungsbildung der Kinder und Jugendlichen, die oftmals nicht den Mut haben, sich gegen derartige Willkür ihrer Lehrer aufzulehnen, sollte sich eine breite Solidaritätsfront der Träger der Verantwortung bilden. Ansonsten wird in nicht sehr ferner Zukunft die Saat dieser Manipulation aufgehen und damit Familie. Staat und Gesellschaft sowie unsere freiheitlich demokratische Grundordnung aus den Angeln heben.

Mit freundlichen Grüßen Norbert Ratzow, Hamburg 53

Ostberliner Zeremoniell

Die anläßlich des Staatsbesuches von Herrn Kirchschläger getroffenen Feststellungen bezüglich des militärischen Zeremoniells treffen in dieser Form nicht zu. Hier entsteht der falsche Eindruck, als ob die Regierung in Ost-Berlin gerade für diesen Besuch ein besonderes preußisches Zeremoniell "aufgeboten" hätte. Hierzu

einige Bemerkungen: 1. Der in den Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes praktizierte militärische "Aufmarsch" gilt auch für das Ostberliner Zeremoniell. Darüber hinaus gilt es für jeden Staatsgast,

ohne Rücksicht auf sein Herkunfts-

2. "Altpreußische Märsche" werden in der "DDR" nicht gespielt, einzige Ausnahme: der Yorksche

3. Von unveränderten Rangabzeichen und Uniformtuch wie bei der alten preußischen Armee" zu sprechen entspricht nicht den Tatsachen. Zweifellos hat sich die NVA mit ihren Dienstgradabzeichen und dem Uniformtuch an die frühere Wehrmacht angelehnt. Die Offizier-Dienstgrade, bzw. Dienstgradabzeichen wurden denen der Roten Armee angeglichen.

4. Der immer wieder zitierte

**Prozentrechnung** Sehr geehrte Damen und Herren,

"Stechschritt" wird in dieser Form

von allen Ostblockarmeen prakti-

ziert, ist also nicht NVA-"eigentüm-

Man könnte abschließend einwen-

falschen Schlußfolgerungen.

Pure Heuchelei

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn der scheidende Gewerk-

schaftsführer Mahlein die Regierung

beschuldigt, sie gehe "mit der Brech-

stange an die sozialen Rechte der

arbeitenden Menschen" heran, so ist

Die Gewerkschaften behaupten

zwar immer wieder ihr betont verant-

wortliches Vorgehen zum Nutzen der

gesamten Arbeitnehmer. Tatsächlich

aber haben die Gewerkschaften

durch ihre maßlos überzogenen

Lohnforderungen nicht nur zahlrei-

che Arbeitsplätze vernichtet, sondern

auch einen beachtlichen Teil der In-

flation erzeugt, der gerade die Arbeit-

nehmer durch Abwertung ihrer Spar-

guthaben ganz empfindlich geschä-

So beruhen doch auch ihre Errun-

genschaften im Sozialbereich auf pu-

rer Illusion. Die gesamten Soziallei-

stungen des Staates sind zwar den

Arbeitern bezahlt worden, sie wur-

den aber durch Staatsschulden finan-

ziert. Da an eine Rückzahlung dieser

gigantischen Schuldenlast über Ge-

nerationen hinweg nicht zu denken

ist, ist vorauszusehen, daß nur die

Arbeitnehmer, die inzwischen ein

Vielfaches an Zinsen durch Steuern

aufbringen müssen, letzten Endes

durch eine totale Inflation diese

Schulden aus der Welt schaffen wer-

den, denn die sogenannten Reichen

haben kein abwertbares Geld, son-

Es sind also gar keine Errungen-

Mit freundlichen Grüßen

Wilhelm Hellwig,

Ochtmannien 11

schaften, sondern nur Illusionen.

Sollte das Herr Mahlein nicht wis-

dern Sachwerte.

dies doch pure Heuchelei.

es ist ziemlich gleichgültig, ob die Diäten der Bundestagsabgeordneten um 4,26 Prozent, 5 Prozent oder 6 Prozent erhöht werden, damit laut Bundesverfassungsgericht die MdB eine Entschädigung erhalten, die sie "unabhängig" macht und ihnen ein wirtschaftlich sorgenfreies Auskommen bietet.

den, daß es sich nur um Details han-Schulden der Bundesrepublik in dele. Ich bin aber der Auffassung. der unvorstellbaren Höhe von 600 daß die Behandlung von Detailfragen Milliarden Mark, für die unsere Bundie entsprechenden Kenntnisse vordestagsabgeordneten in erster Linie aussetzt. Sonst kommt man u. U. zu verantwortlich gemacht werden müssen, sollten diese eigentlich dazu veranlassen, ihre Forderungen um der Mit freundlichen Grüßen Glaubwürdigkeit und des Vorbildes Reppenstedt

wegen zu vergessen. Gravierend ist es auch, daß die Rechnung über die Anpassung der Diäten an die allgemeine Einkommensentwicklung den realen Tatsachen nicht entspricht. Die durchschnittliche Nettolohn- und Gehaltsentwicklung für Arbeitnehmer stieg von 470.- Mark in 1962 auf 1887.-Mark in 1982. Das ist eine Steigerung von 401 Prozent. Die Entwicklung der Diäten lag 1962 bei 1270,- Mark (steuerfrei) und stieg 1977 auf 7500,-Mark an. Diese 7500,- Mark sind zu versteuern. Bei einem angenommenen Durchschnittssteuersatz von 25 Prozent bleiben den MdB immer noch 5625,- Mark monatlich. Gegenüber 1962 ist dies eine Steigerung von

Mit freundlichen Grüßen Heinz Behrendt, Bendestorf

#### Wort des Tages

Friedrich von Bodelschwingh, ev. Theologe (1877–1948)

### VERANSTALTUNG

Der Nationalfeiertag Österreichs zog hochrangige Gäste in die Residenz von Botschafter Willibald Pahr. Die Österreicher feiern den Tag, an dem 1955 ihre Volksvertretung das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität des Landes beschlossen hat. Zu dem früheren Außenministerkollegen Pahr kam ein Freundaus vergangenen Jahren Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der noch von zwei weiteren Kabinettskollegen begleitet wurde, von Justizminister Hans Engelhard und Heinrich Windelen, dem Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen. Die beiden Staatssekretäre Alois Mertes, Auswärtiges Amt und Lothar Rühl, Verteidigungsministerium gratulierten, für das Parlament sein Parlamentspräsident Dr. Rainer Barzel. Unter en Gästen waren der stellvertretende Regierungssprecher Dr. Jürgen Sudhoff und der Direktor des Bundesrates Dr. Gebhardt Ziller. Das neutrale Dinlomatenparkett vereinigte friedlich West und Ost: US-Botschafter Arthur F. Burns kam und Sowjetbotschafter Wladimir Semjonow, der französische Botschafter Jacques Morizet gemeinsam mit seinem Gesandten Jacques Bernière, Belgiens Botschafter Michel van Ussel und sein Schweizer Kollege Charles Müller. Tags zuvor hatte Botschafter Pahr die österreichische Kolonie eingeladen, die mit einem Ständchen der

### Personalien



Amerikas Botschafter Arthur F. Burns, rechts, war ganz Ohr, als er auf den österreichischen Botschaftsrat Dr. Ernst Menhofer traf.

Sängerknaben erfreut für den Bau einer Kunsthalle enga-

Bundespräsident Karl Carstens, der am Mittwoch in Paris Gasteines Essens von Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand war, hatte gute Nachrichtenzuträger. Bei Tische war Carstens noch rechtzeitig und diskret darüber unterrichtet worden, daß Mitterrand an diesem Tag Geburtstag hatte. Die Franzosen nahmen von dem Geburtstag ihres Präsidenten keine Notiz Karl Carstens gratulierte seinem Gastgeber besonders herzlich. François Mitterrand ist 67 Jahre alt geworden.

Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger, Vorsitzendedes "Fördervereins für eine Kunsthalle Bundeshauptstadt Bonn e. V.". überreichte Bundespräsident Karl Carstens eine Mappe mit elf Werken inund ausländischer Künstler, die sich

gieren. Er unterstütze den Gedanken des Kunsthallenbaus, sagte Präsident Carstens, denn er glaube, es sei notwendig und richtig, in Bonn so etwas zu bauen. Vor 35 Jahren sei man von der Vorstellung ausgegangen, Bonn sei ein Provisorium. Die Hoffnung geben wir nicht auf, "Berlin wieder als Hauptstadt zu haben". aber zur Zeit seinichterkennbar, daß dies in kurzer Zeit zu erreichen ist. Der Förderverein Kunsthalleist 1981 gegründet worden. Zu den Künstlern, die den Plan jetzt mit Werken unterstützen, gehören Peter Böm-mels, Joseph Beuys, Christo, Enzo Cucchi, Jiri Georg Dokoupil, Rainer Fetting, Otto Herbert Hajek, Jörg Immendorff, Giulio Paolini. Bernhard Schultze und Katharina Sieverding.

#### **GEBURTSTAGE**

Pralat Professor Dr. Josef Rabas. seit 1976 Leiter des Informationsund Kontaktbüros der Ackermann Gemeinde in Rom, wird heute 75 Jahre alt. Von 1960 bis 1973 lehrte Dr. Rabas Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg.

Er war einer der eigenwilligsten Intendanten des deutschen Nachkriegs-Theaters, Gerhard F. Hering, der heute in Darmstadt seinen 75. Geburtstag feiert. Zehn Jahre lang hat er das dortige Staatstheater als Nachfolger Selkners geleitet. Was ihn besonders interessierte war die gesprochene Literatur, Klassiker und die Modernen seiner Zeit. Das mochte mit seinen Anfängen als Kritiker und Literaturwissenschaftler zusammenhängen, ehe ihn 1941 ein Berufsverbot traf und er ins Theater

99 Wahres Leben ist: ein Atem der Seele in der Gegenwart Gottes, ein Lauschen des Herzens auf die Klänge der Ewigkeit; ein Werden und Wachsen aus Gottes Wort, ein starkes Vertrauen auf das gütige und gnädige Regiment, das über unserem Leben steht, eine Armut, die aus Gottes Reichtum schöpft; ein Nehmen, das immer zum Geben wird, eine Bewegung, die zugleich tiefe Stille ist, und eine Stille, aus der unaufhörliche Bewegung fließt. 99

Treff auf dem Bodes der "immerwährenden Neutralität": von li Botschafter Semjonow, Gastgeber Pakr und Minister Genscher. Treff auf dem Boden der "immerwäh

# wer hat die Btx-Geräte, die zukunftssicher sind und trotzdem nicht mehrals 3.000 Mark kosten?



Mikkola gestoppt

**NACHRICHTEN** 

Abidjan (dpa) - Durch einen schwe-

ren Zwischenfall büßte in der Nacht

zum Donnerstag das Audi-Werkteam

Hannu Mikkola/Arne Hertz (Finnland/

Schweden) die Führung in der Rallye-

lius (Toyota Celica) ein. In Führung

liegend passierten Mikkola/Hertz eine Strecke, die von Einheimischen durch

vier Baumstämme absichtlich blok-

kiert worden war. Mikkola mußte mit

seinem Wagen über die Bäume fahren

und beschädigte dabei den Rahmen

München (sid) - Boxprofi René Wel:

ler, der am 21. November 30 Jahre alt

wird, hat seinen bis 30. Juni 1984.

datierten Dreijahresvertrag mit Mana-

ger Wilfried Sauerland um ein weite-

res Jahrverlängert. "International will -

ich noch zwei Jahre lang aktiv blei-

ben", erklärte der Deutsche Meister

im Leichtgewicht und WAA-Titeltra-

Düsseldorf (sid) - Tischtennis-Bun-

destrainer Charles Roesch hat die

Konsequenz aus der 0:7-Europaliga-

Niederlage in Polen gezogen. Der 25

Jahre alte Düsseldorfer Ralf Wosik soll

sich laut Roesch von seinen schwa-

chen Leistungen erholen". Wosik fehlt

im Aufgebot für das Treffen gegen die

CSSR am 9. November im württem-

an seinem Fahrzeug.

Vertrag verlängert

ger im Superfedergewicht.

Wosik fehit

Elfenbeinküste an die beiden Schweden Björn Waldegaard/Hans Thorsze-



#### RAINERWECHSEL

#### Weise jetzt nach Frankfurt oder Dortmund?

dpa, Kaiserslautern Die Spieler des 1. FC Kaiserslauern fühlten sich, als habe "ein Blitz ingeschlagen". So jedenfalls drücke es Andreas Brehme aus. Gleichzeiig empfand das Dortmunder Präsidiım die Vertragsaufkündigung von Dietrich Weise bei den Kaiserslauteern "wie ein Geschenk des Himnels". Der frühere Trainer des Deutichen Fußball-Bundes (DFB) hat mit einem überraschenden Schritt nicht aur die unterschiedlichsten Reaktionen ausgelöst, sondern auch das Trainer-Karussell in der Bundesliga wie-

der in Bewegung gebracht. Da Eintracht Frankfurt auch glaubt, jetzt dem Ziel einen großen Schritt nähergekommen zu sein, den "Wunschtrainer" Dietrich Weise veroffichten zu können, sind gegenwärtig also drei interessante Arbeitsplätze mit Fußball-Lehrern zu besetzen.

Daß es nicht noch mehr sind, liegt am I. FC Nürnberg. Präsident Micha-el Roth entband Trainer Udo Klug kurzerhand von seinen Aufgaben und machte ihn wieder zum Manager. Dafür veroflichtete er den im vorigen Jahr beim 1. FC Kaiserslautern entlassenen Rudi Kröner als neuen Trainer. Damit war das Verwirzspiel kom-

"Beschissen" - derart weltlich reagiert Udo Sopp, Kirchenrat und Prä-aident des L. FC Kaiserslautern, auf die Situation, die durch Weises Rückzug entstanden ist. Zunächst wird einmal der frühere Spieler und Assistenztrainer Ernst Diehl die Trainerarbeit übernehmen.

Die Kaiserslauterer, die die erste Runde des UEFA-Pokals und die zweite Runde im DFB-Pokal nicht schafften, fühlen sich vor allem durch den von Weise gewählten Zeitpunkt überrumpelt.

Hannes Bongartz, der noch am Dienstag ein Gespräch unter vier Augen mit dem Trainer führte, meinte enttäuscht: \_Ich hatte nicht den Eindruck, daß er aufgibt. Vielleicht haben wir aber einfach nicht zusammengepaßt." Werner Melzer erinnert sich, Weise baben schon nach vier, fünf Spielen durchblicken lassen. daß er Konsequenzen ziehen werde. wenn der Erfolg ausbleibe.

Weise selbst, der nach fünfjähriger Tätigkeit als Jugendtrainer wieder in der Bundesliga arbeiten wollte, meinte gestern sichtlich mitgenommen: Ich bin in meinem Denkprozeß an einen Punkt angekommen, wo ich mich entscheiden mußte." Über seine Zukunftspläne sagt er nur so viel: Ich kann das Telefon nicht abstellen." Sicher ist, daß sich nun Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt um den Trainer bemühen wer-

Bei einem Empfang von Präsidium und Mannschaft durch den Oberbürgermeister Walter Wallmann im Frankfurter Römer erklärte Präsident Klaus Gramlich: "Bereits vor zehn Tagen habe ich dem Kollegen Sopp unser Interesse an Weise hekundet. Da der Trainer nun nicht mehr vertraglich gebunden ist, werden wir sofort Kontakt aufnehmen." Als alternative Lösung gilt weiterhin noch der ehemalige Eintracht-Spieler Wolfgang Solz. Gramlich stellte klar: Weises Rücktritt steht nicht im Zusammenhang mit Eintracht Frank-

Borussia Dortmund wollte Weise schon vor Saisonbeginn verpflichten. Doch Weise entschied sich anders. Längst sind im Dortmunder Vorstand Zweifel aufgekommen, ob die Verpflichtung des alkoholkranken Branko Zebec ein nicht zu großes Risiko ist. Die Dortmunder wollen den Namen ihres neuen Trainers erst Wochenende bekanntgeben, wenn das Spiel in Mannheim vorbei

## LÄNDERSPIEL / Klarer Sieg nach taktischen Fehlern und erst, als die Türken müde wurden

● Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Endrunde der Europameisterschaft fast erreicht. Nach dem 5:1-Sieg von Berlin fehlen ihr aus den Spielen gegen Nordirland und Albanien nur noch zwei Punkte. Selbst eine 0:8-Niederlage gegen Nordirland würde zu verschmerzen sein, wenn danach, im letzten Spiel, ein 1:0 über

■ Karl-Heinz Rummenigge jagt Uwe Seeler in der Liste der treffsichersten Nationalspieler. Der Kapitän aus München hat es nach seinen beiden Toren in Berlin bereits auf 39 Treffer gebracht. Uwe Seeler hat nur noch einen Vorsprung von vier Toren. Einsam an der Spitze dieser Liste liegt aber weiter Gerd Müller. Seine 68 Tore sind kaum zu

 Zum ersten Mai seit langer Zeit war die Position Jupp Derwalls kein Thema. Der Bundestrainer, lange Zeit in der Schußlinie, kann sich jetzt intensiv auf die Zukunft vorbereiten. Dabei steht eines fest: Einen Stammplatz können wohl nur Schumacher, Rummenigge, Völler, Schuster und Karl-Heinz Förster beanspruchen. Das Team steht noch

 Nur 42 000 Zuschauer sahen das Spiel in Berlin, Eine Folge der Angst vor Krawallen? Die Befürchtungen, es könnte zu Ausschreitungen kommen, bewahrheiteten sich nicht, die Berliner Polizei war gut vorbereitet. Es gab 60 Festnahmen wegen Volksverhetzung und Waffenbesitzes, im Bezirk Kreuzberg, wo 40 000 Türken wohnen, blieb alles ruhig.

## Der Glücksfall für Jupp Derwall heißt Rudi Völler

Was mag an diesem Abend im "Schweizer Hof" in Jupp Derwall vorgegangen sein? Er, der seit Wochen und Monaten zumeist in negativen Schlagzeilen stand, über dessen Arbeitsplatz die Öffentlichkeit diskutierte, der immer wieder jemand brauchte wie den DFB-Präsidenten Herrmann Neuberger, der ihm den Rücken stärkte gegen alle Angriffe -dieser Jupp Derwall konnte nach dem 5:1 über die Türkei erstmals wieder kräftig durchatmen. Es durfte an diesem Abend noch so sehr über die Stärken und Schwächen der deutschen Mannschaft geredet werden, aber Jupp Derwall war kein

So kann nur der Schluß folgen: Seine Durchhaltetaktik hat sich für ihn bezahlt gemacht, jetzt sitzt er wieder so fest im Sattel wie nach seiner Serie von 23 Spielen ohne Niederlage. Das ist schon ein Glas Bier wert, der Bundestrainer ließ es sich dann auch an der Hotelbar schmekken. Im Olympiastadion zuvor hatte er noch eine besondere Aufmunterung von Bundeskanzler Helmut Kohl erhalten Kohl zu Derwall: Lassen Sie sich nicht unterkriegen, glauben Sie nicht alles, was in den Zeitungen steht." Na bitte, nun ist die Fuß-ball-Welt des Bundestrainers wieder

Mannschaften,

Tore, Tabelle

Desischland: Schumacher (29 Jahre/
42 Länderspiele) – Strack (28/8) – Augenthaler (26/2), Otten (22/4) – Briegel
(28/45) – ab. 81. Herget (27/1) – Matthäus (22/17), Stielike (28/34), Meier
(25/7) – ab 81. Michael Rummenigge
(19/1), Littbarski (23/25) – K.–H. Rummenigge (28/69), Völler (23/9). – Türkei:
Adem – Fatih – Basit – Yusuf – Ismail,
Erdogan, Sedat – ab 70. Cem, Keser,
Tüfekri – Hassn, Selcuk. – Schiedsrichter: Eduard Sostaric (Jugoslawien). – Zaschauer: 42 000. – Tore: 1:0
Völler (45.), 20 K.–H. Rummenigge
(61.), 3:0 Völler (65.), 4:0 Stielike (66.),
4:1 Hasan (68.), 5:1 K.–H. Rummenigge
(75., Fouleifmeter).
Tabelle, Grappe 6

Tabelle, Grappe 6
Deutschland 6 4 1 1 13:3 9:3
Osterreich 7 4 1 2 14:5 9:5

Die restlichen Spiele: 16.11.

Deutschland - Nordirland und Tür-

kei - Österreich, 20. 11.: Deutschland

zug in die Endrunde verpaßt. Nach

einer 0:1-Niederlage gegen Ungarn fehlt den Dänen noch ein Sieg in

Griechenland. England (10:4 Punkte)

würde sich bei einem Remis vor den

Dänen (11:3) wegen der besseren Tor-differenz qualifizieren.

7 4 1 2 7:5 9:5 7 2 1 4 5:15 5:9 7 0 2 5 3:12 2:12

2. Osterreich 3. Nordirland

- Albanien.

Jetzt endlich wird er auch Zeit dazu finden, über die Zukunft intensiv nachzudenken, aber auch darüber, was in der Vergangenheit alles falsch gelaufen ist. Die Endrunde um die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Frankreich (12.-27, Juni) dürfte durch den Erfolg über die Türkei praktisch erreicht sein. Zwei Punkte fehlen noch aus den restlichen Spielen gegen Nordirland (16. 11. in Hamburg) und gegen Albanien (20. 11. in Saarbrücken), um endgültig qualifiziert zu sein.

"Bei allem Respekt vor den Albanern, aber ein Sieg im letzten Spiel müßte für uns zu schaffen sein", sagte Mannschaftskapitan Karl-Heinz Rummenigge. Noch schöner wäre es dagegen, könnte sich der Kreis schon beim Nordirland-Spiel schließen, der beim 0:1 zum Auftakt in Dublin gar nicht versprach, eine runde Sache zu werden. Doch wie gesagt: Durch den Erfolg über die Türkei hat sich der Bundestrainer bis zur Europameisterschaft erst einmal aus der Schußlinie nehmen können.

Geredet werden muß nämlich über andere - über die Mannschaft, über die Spieler. Bei strenger Betrachtung gehören von der Mannschaft, die ge-gen die Türkei so hoch gewann, ledig-lich drei Spieler zu einem kleinen

Türkei: Wut auf

reis, um deren Aufstellung es keine Diskussion geben kann. Das sind der Kölner Torwart Harald Schumacher sowie die Stürmer Rudi Völler (Bremen) und Karl-Heinz Rummenigge (München). Die übrigen Spieler, so befand der Bundestrainer, würden jederzeit sein Vertrauen genießen. Ihre Aufstellung würde aber stets von den Umständen abhängig sein. Keine Frage, daß zu dem erlesenen Kreis der Spieler, die außerhalb jeder Diskussion stehen, auch Bernd Schuster (Barcelona) und der Stuttgarter Karl-Heinz Förster zu zählen sind

Er könne ja nie zwei Spiele hintereinander in der gleichen Formation spielen, meinte Jupp Derwall zu dem Vorwurf, sein Team habe besonders in der ersten Spielhälfte jegliche Harmonie vermissen lassen. Derwall: \_Die Spieler müssen immer wieder zueinanderfinden. Das braucht eben Zeit.\* Vor allen Dingen haperte es aber an der taktischen Abstimmung. Sicher war es nicht geplant, daß der Mittelfeldspieler Uli Stielike plötzlich rechten Verteidiger spielen

mußte Auf einer Position also, wie Derwall erkannte, "auf der der Uh gar nicht spielen kann". In den zweiten 45 Minuten änderte die Mannschaft plötzlich die Taktik. Noch unklar ist, wer der Initiator dieser Aktion war.

von Weizsäcker zum Spiel begleitete, sagte gestern zur WELT: "Die Herren

waren sich einig, daß es auch in ande-

ren Städten der Bundesrepublik eine

derartige Zusammenrottung von

Neonazis und Krawallmachern gege-

ben hätte. Berlin hat jedenfalls die

mißlichen Begleitumstände dieses

nicht der Spielort Berlin trotz seiner

exponierten Ausländer-Situation für

das nervenstrapazierende Umfeld

des Spiels die Verantwortung trage, sondern die Konflikte nach Berlin

Bei Bier, Brötchen und Schnitt-

Spiels nicht zu verantworten."

Man sei sich einig gen

transportiert" worden seien.

Jupp Derwall sagte hinterher, die Spieler hätten ihn in der Halbzeit selbst gebeten, so weiter spielen zu können. Uli Stielike dagegen behauptet, er habe Derwall gebeten, endlich in der Mitte spielen zu dürfen, so daß der Mönchengladbacher Lother Matthäus stärker auf der rechten Seite spielen konnte. Schlagartig lief das deutsche Spiel jedenfalls besser. Und gerade Uli Stielike nutzte die Chance. vieles von seiner schwachen Vorstellung in den ersten 45 Minuten zu korrigieren.

Doch auch der Profi von Real Madrid war ehrlich genug, den wahren Grund für die Leistungssteigerung der deutschen Mannschaft zuzugeben: Meine eigene Leistung verlief wie die der gesamten Mannschaft. Solange die Türken Kraft besaßen, batten wir enorme Schwierigkeiten. Dann aber gelang sehr viel."

Genau das ist es, was die Beurteilung der deutschen Spieler so schwierig macht, bei allen (Ausnahme Schumacher) waren Schwächen nicht zu übersehen. Lothar Matthäus hat gezeigt, was jeder von ihm kennt: daß er ein solider Handwerker ist, der die Aufgabe haben muß, einen Gegenspieler auszuschalten. Das tat er in den zweiten 45 Minunten gegen Erdal Keser vorzüglich. Aber ein Spiel gestalten, Tempo und Rhythhacher nicht. Doch an der Seite von Bernd Schuster könnte er durchaus ein Gewinn für die Mannschaft sein.

Einer, auf den sich der Bundestrainer hundertprozentig verlassen kann, ist der Bremer Rudi Völler. Der Bremer Mittelstürmer verfügt inzwischen über jenes Selbstbewußtsein, daß gerade die Torjäger brauchen. Keine Frage, so hatte er schon vorher gesagt, daß "ich den Bundestrainer Jupp Derwall nach Frankreich schießen werde". Er hat sein Wort gehalten, zwei Tore gegen die Österreicher, zwei jetzt gegen die Türkei, auf Völlers Treffsicherheit ist Verlaß.

Da ist es naheliegend, daß Völler schon jetzt mit den legendären Mittelstürmern Uwe Seeler und Gerd Müller verglichen wird. Doch Völler mag das überhaupt nicht. Er sagt: Ich habe mir die beiden nie zum Vorbild gemacht, Früher war ich eher von der Spielkunst eines Günter Netzer begeistert. Ich bin auch ein ganz anderer Typ als die beiden."

Seine Ausdauer, so meinte Jupp Derwall, die er bewies, als er auch an Völler festhielt, als es bei ihm nicht so gut lief, habe sich jetzt bezahlt. gemacht.

Wer warten kann, zu dem kommt das Glück. Derwalls Glücksbringer heißt Rudi Völler.

bergischen Aalen.

Kandidat Leiste

Braunschweig (sid) - Der Rechtsanwalt und Notar Klaus Leiste will am 28. November auf der Jahreshauptversammlung des Fußball-Bundesliga-Vereins Eintracht Braunschweig als Nachfolger von Hennes Jäcker für das Amt des Präsidenten kandidieren. Jäcker, der wegen beruflicher Überlastung zurücktritt, wird gemeinsam mit Vizepräsident Hans Sandbrink und Schatzmeister Rudolf Rischmann den 54jährigen vorschlagen und stüt-

## Auch künftig Länderspiele in Berlin

**Schiedsrichter** Trotz des explosiven Beiwerks des Die türkische Presse ist sich einig Länderspiels gegen die Türkei am darüber, daß der 5:1-Erfolg der deut-Mittwochabend will der DFB auch schen Mannschaft verdient sei. Sie preist sogar die "Größe des deutkünftig Länderspiele nach Berlin geschen Fußballs", übt aber auch heftiben. Bundeskanzler Helmut Kohl ge Kritik. Vorwürfe werden vor allem als Ehrengast neben dem Stadion im dem jugoslawischen Schiedsrichter britischen Hauptquartier in einem US-Hubschrauber gelandet - sprach Sostaric und dem eigenen Torwart mit DFB-Präsident Hermann Neuberger über dieses Thema. Senats-Die Zeitungen sprechen offen von sprecher Meinhard Ade, der den Regierenden Bürgermeister Richard

einer unglaublichen Parteilichkeit" des Jugoslawen und bezeichnen ihn als "zwölften deutschen Spieler". Eine Zeitung zitierte den Trainer Coskun Özari so: "Das erste Tor hat die türkische Mannschaft demoralisiert, den Rest besorgte der Schiedsrich-

Adem gemacht.

Hart gingen die Zeitungen mit Torwart Adem ins Gericht. Seine verunglückte Abwehr, die in der letzten sche Führung brachte, habe die Moral der Türken gebrochen. Weitere Fehler hätten zu diesem schlimmen Ergebnis geführt. Über den bei Dortmund spielenden Erdal Keser beißt es: "Er hat die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt."

chen war sich die Prominenz indessen im Sonderraum innerhalb des VIP-Raums einig: Dieses Spiel hat die Presse schon vorher totgeschrieben." Lediglich 42 000 Zuschauer, darunter mindestens 10 000 bis 15 000 türkische Besucher, kamen Helmut Kohls Besuchs-Geste kam insofern zu spät, als daß sie noch als Auf-bruch-Fanfare für die Zögerlichen gewirkt hätte

Aber die Prominenz in der Khrenloge trug dennoch ihr Scherflein zur Stimmung bei. Als die milchbärtigen Neonazis im Oberring-Block 11 - von beheimten Polizisten umzingelt - ihre "Sieg Heil"-Rufe während der türkischen Hymne begannen, deckte die Ehrenloge mit einem heftigen Klatsch-Konzert diese phonetische Volksverhetzung zu. Wegen Volksverhetzung und Waffenbesitzes waren im Olympiastadion und im Stadtgebiet rund 60 Störer festgenommen

worden. Berlins Polizeipräsident Klaus Hühner suchte aus der Ehrenloge per Fernglas die Ränge nach "Stör-Nestern" ab - seine Polizisten beherrschten die Szene profibaft. Selbst

als der Kanzler die bereitgestellten gepanzerten Limousinen verschmähte und sich zu Fuß zur Ehrenloge begab, 500 Polizisten und 500 Ordner walteten ihres Amtes. Draußen, hinter den Rängen, kläfften Hunde, wie-herten Polizeipferde. Lediglich die Damen blieben bei den Waffenkontrollen an den schmalen Stadionnforten unberührt. Jeder Zuschauer mußte sich - mehr oder minder flüchtig – abtasten lassen.

Die brenzligste Situation dieser kalten orientzlisch-germanischen Nacht ergab sich nach dem Schlußpfiff: Die Polizei blockierte zunächst. den Abmarsch der halbwüchsigen Skinheads" in ihren Phantasiekostümen mit NS-Anklängen wie Koppelschlösser und braune Lederkhrft. Vom Oberring-Umgang tobten die Eingeschlossenen auf die unten vorbeiziehenden deutsch-türkischen Freundschafts Marschierer: spuckten schleuderten brennende Kippen und Pappbecher gegen die

ideologischen Gegner. Beim Ahmarsch trennte nur eine dünne Polizeikette die Kontrahenten

## ZAHLEN

Weltmeisterschaft in Moskau, Klasse bis 75 Kilogramm, Zweikampf: 1. Kusnetzow (UdSSR) 370 kg, 2. Vyr-banow 370, 3. Stoischkow (beide Bul-garien) 362,5...5. Radschinksky (Deutschland) 347,5... Reißen: 1. Kus-parters 167,5... 7. Frances 169, 2. Conetzow 167,5,2. Vyrbanow 160,3. Cio-rosian (Bumānien) 157,5. – Stoßen: 1. Vyrbanow 210, 2. Stoßenkow 207,5, 3. Kusnetzow 202,5,4. Radachinsky 187,5. BASKETBALL

GEWICHTHESEN

Bundesliga, Damen: Leverkusen -Köln 48:64. PUSSBALL Spanischer Supercup: Atletico Bilbao - FC Barcelona 1:3. - Länderspiel: Schweiz – Jugoslawien 2:0. GEWINNZAHLEN

Mittwochslotte: 1, 8, 9, 17, 19, 22, 37, Zusatzzahl: 25. – Spiel 77: 7 2 2 2 9 6 9

GEWINNQUOTEN
Mittweehslotto: Klasse 1: 445 622-,
2: 95 490,40, 3: 5 249,40, 4: 85, 5: 6,80.
(Ohne Gewähr.)

## STAND@PUNKT/Chinesen gegen Russen – ein Brillantfeuerwerk überragender Turnkunst

Von EBERHARD GIENGER

Es waren so spannende Wettkämp-fie bei den 22. Kunstturn-Weltmeisterschaften in Budapest wie selten zuvor. Der Zweikampf um den Titel des Mannschaftsweltmeisters zwischen China und der UdSSR hielt die Zuschauer bis zur letzten Übung in Atem. Schließlich entschied die schwierige Reckübung des chinesischen Vizemeisters Tong Fei über den Sieg. Noch unter dem Eindruck des Wettkampfes sagte mir Tong Fei: Als Li Ling vom Reck fiel, fühlte

ich, daß es uns trotzdem gelingen würde. Weltmeister zu werden."

Es gelang, und obwohl die Sowjets einen stärkeren Eindruck als in der Pflicht hinterließen, geht der Gesamtsieg der chinesischen Mannschaft aufgrund der besseren Pflicht vollkommen in Ordnung.

Es war geradezu ein Brillantfeuerwerk turnerischen Könnens, das in der Budapester Halle abgebrann wurde. Der amerikanische Coach Ed Gossfield traf es am besten mit seiner Aussage: "Ich habe noch nie so viele

Augen wie heute benötigt, um alles zu sehen und zu begreifen." Schon bei der Bodenübung von Li Ling ware die erste Traumnote von 10,0 Punkten fällig gewesen. Die gab es dann für seinen Landsmann Lou You . am Barren und für den Japaner Shinjue am Reck, der den von mir entwickelten Salto mit ganzer Drehung turnte und als Abgang einen gehockten dreifschen Salto in den Stand

Aufregende Szenen spielten sich in der chinesischen Mannschaft hinter den Kulissen ab. In den Wandelgän-

gen der Budapester Halle brachen Turner und Trainer weinend vor Glück zusammen. Da war nichts mehr von fernöstlicher Gelassenheit und Nervenstärke zu spüren. Wie hatte es noch am Nachmittag Weltcup-Sieger Li Ling formuliert: "Wir wünschen uns den Sieg über alles. Er ist ein Bestandteil unseres Lebens."

Ein Wort noch zu Europameister Dimitri Bilosertschew, der die gleiche Punktzahl im Mannschafts-Zwolfkampf wie Tong Fei erhielt: Wenn er sagt: "Ich hoffe, ich gewinne den Einzeltitel", dann ist das keine

Großsprecherei. Auf seinen Zwei- vean der Höchstschwierigkeiten liegt schon jetzt.

- aber sie hielt.

Aber nun zu der deutschen Mannschaft, die den achten Platz belegte und sich damit für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Los Angeles qualifizierte. Da gab es am Boden - der letzten Übung – eine Schrecksekunde, als Wolfgang Wagner beim zweiten Doppelsalto auf den Boden faßte. Dennoch gab es 9,65 Punkte.

Ich hatte aber den Eindruck, als hätte unsere Riege in der Kür leicht die Handbremse angezogen. Das Ni-

kampf mit Ton Fei freue ich mich wohl bei den direkten Kontrahenten Frankreich, Ungarn und Bulgarien etwas höher. Gefragt ist deshalb Risiko-aber, bitte, gekonnt geturnt. Deshalb sollte bis 1984 noch Schweiß fließen, auch wenn Trainer Philipp Fürst sagt: "Die Jungens haben sich diesmal die Seele aus dem Leib geturnt."

> WEIT-Kommentator Eberhard Gienger ist der erfolgreichste deutsche Turner aller Zeiten. Der frühere Reck-Weitmeister ist jetzt internationaler Kampfrich-

Das war ein Volltreffer! Ein Gast aus Großbritannien hat in einer unserer Spielbanken sage und schreibe 1750 000 DM gewonnen.

1st denn das die possibility! Auch wenn Sie keine Millionen mit nach Hause nehmen, wir haben alles zu bieten, was zu einem geglückten Abend gehört:

Spiel, Spannung, Spaß, Flair, Geselligkeit ... und eine ausgezeichnete Küche.

Roulette - Baccara · Black Jack taglich ab 15 Uhr Kurpark Monheimsaffee Telefon 0241/153011

Spielcasino Spielcasino

Spielcasino



. M. 18-18-18- 010-

ugenia C

aribik

P. 41

THE PARTY OF THE P

0

ed.

33.4

---

. 31.35

. ", .

in the st

dieres,

28 A 35

A design and

2 1914

1. Section

A ... A.f.

in MI

4 7/2 1207

1. 7 .....

to go Vac

ari to de inc

March Bearing

age beig

Section William

 $(g_{i,j}, (g_{i,j}, \gamma)) = s^{\frac{1}{2}} (g_{i,j}, \gamma)$ 

 $f_{ij}^{(i)}(y) = \dots \cdot f_{ij}^{(i)}(y)$ 

 $(2.5, 1.5, 2.5) \leq i \cdot 1.5\%$ 

Burn Rufflett

and the state of the

But the section of the

July Valdice

guet, Michigan datas

Burnelian of als

the Lather halds

grand complete to ten.

and the thirty

Service Assessment

ation to other

garanty design

200 - 180

AC MENCE EN

M. Marie

M.

The second of the

10 mars 1 mars 1

MASALTHALL

FUSSBALL Seed Automorphisms (1975)

PERINNIAHEN 4 Machine Ber

HW:NNOUDIEN

16.20 PRH
Zu Gast: die Turniertänzer MaxUlrich Busch und Renate Hilgert
17.00 heute/Aus des Ländern
17.15 Tele-Hustrierte
Aktuelles, Sport, Unterhaltung
Zu Gast: Passport
17.50 Dick und Door

Gehopst wie gespfungen dazw. heute-Schlagzeilen

Moderation: Rudolf Rodke

29.15 Der Alte Freundschaftsdienst

Dasslandsjoernal
Niederlande: Wie stark sind die
Raketengegner? / Argentinien:
Schwieriger Start in die Demokratie / Südafrika: Ein Stückchen
Macht für Minderheiten / Israel:
Noch eine Siedlung in der Westbank

16,00 houte

16.20 Pffff

16.04 Pierward

19.00 heute 19.30 cusiondejournal

18.00 heute 18.05 Die Super-Hitparade \*\* Sogvents, Souvenirs 16.15 Tagesschen 16.20 Unser Mone im All Ulf Merbold, erster deutscher Astronaut
Anschließend:
Live-Ubertragung vom Start des
"Specelab" in Cape Canaveral
17.50 Tagesschas

ARD

dazw. Regionalprogramme 20.08 Togestchau 20.15 All meine Schwuckt Melodram mit Barbara Stanwyck, Richard Carlson, Lyle Bettger u. a. Amerik. Spielfilm 1953. 21.50 Unter deutschen Döchers Der Rest ist Gottvertröuen Zwei Familien proben der

Film von Christian Weisendorf und Michael Wulfes Noah hatte einst die Zusage vom lieben Gott, daß er irgendwann wieder Land zu sehen bekomme. Die beiden Familien, die sich im

WELT • Videotext tiglich von 16 Utr bis Senderchied (ARD and 2DF) nater den Nammers 601, 1672, 683

Sommer des Adries 1955 in inter Arche", einem "atombomben-sicheren" Keiler unterm Eigen-heim, für der Tage zu einer Übung-entschlossen, schöpften ihre Zu-versicht aus derselben Quelle: einer unsicheren, wie die Dokumentation von Christian Weisenborn und Michael Wulfes beweist. 22,15 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn
22,65 Die Sportschau
Kunstum-WM, Mehricampf-Finale

Sommer des Johnes 1983 in ihrer

der Herren in Budapest und Inter-nationales Tenzis-Turnier der Damen in Filderstadt

25.45 Hagen Letzte Folge: Die Frau, die das Gedächtnis verlor

21.15 Aus Forschang and Tochalk Roumfahrt international 4. Roumfahrt und die Folgen 22.29 Aspekta extra Hat der Kinofilm als Massenme-

25.35 Tinck and Bett Franz. Spielfilm, 1970 Mit Jean-Pierre Léaud, Claude Jade v. c.

Hat der Kinofilm als Massenme-dium noch eine Zukumft? Die Situation des deutschen Films ist paradox: Lob und Anerken-nung bei der Kritik, über nur ma-gere Einspielergebnisse in der Ki-nokasse. Deshalb hot Bundesin-nenminister Zimmermann die Fra-ge der Filmförderung zur Diskus-sion gestellt. Aspekte versucht in einer auf 75 Minuten erweiterten Sendung eine Analyse der augen-bletdichen Lage und fragt noch den möglichen Perspektiven. Regie: François Truffaut



III.

12.00 Telekolleg Sozialkunde (13) 18,30 Marco Die barmherzige Luge 19,00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Dusselderf"

20.00 Tagesschau 20.15 Alltagsleben Jugendische Auss 21.15 eff-eff Freizeitmagazin rdische Ausreißer

Unbekannte Bundeshauptstadt Bonn / Party-Rallye durchs Haus / Sicherheits-Zubehor fürs Auto 21.45 Alto Träume – Sprit aus Kohle 22.15 Der Baktor und den Bebe Vieh (4) 25.00 Rockpalast Chris Rea

24.00 Letzte Nachrichtes

NORD 18.90 Siebenschör 18.50 Keisemarkt 17.00 Sehen statt Hören 17.30 Glouben houte Mit diesem Luther nicht

20.00 Yageschau 20.15 lif international Eilersucht

21,45 Energiespartip 21,58 Dos Fernsekspiel des Zer Tödliche Ehen Psycho-Krimi 00.29 Letzte Nachrichte

HESSEN 12,50 Slebe 18,30 Hier Studio Kossel 19,86 Avantil Avantil (4) 19,56 Mensch, &rgere Dich doch!

20.00 Tagerschau 20.00 Tagerschau 20.15 Ele Bild sogt mehr als 1900 Werte 21.00 Drei aktyell 21.15 Berichte aus der Wissenschaft 22,00 Louis SÜDWEST 18,00 Fauna therica 18,25 Eitter Prancolot and seine

Abenteser (8)

12.36 Telekolleg I
Nur lür Baden-Württemberg

19.00 Abendschou Im Dritten
Nur lür Rheinland-Platz

19.00 Abendschou Elick ins Landi

19.00 Abondschop Elick ins Les
Nur für das Saarland
19.00 Saar 3 regional
Gemeinschoftsprogramm
Südwest 3
19.30 Lieder & Louie spära
20.15 Wissenschaft und Ferschu
21,30 Postfach 220
21.15 Mathematik und Experime
21.45 Markt

BAYERN 18.15 Follow me
18.30 Bonjour le France
18.45 Rundschau
19.00 Uswald vor unserer Tür
19.45 Bayern-Report
20.15 Uster Elzsetz des Lebess 21.65 Rockwerke trei Silbern 21.15 Menmingen 22.00 Rendschoe

22.10 Rendschop
22.15 Sport heute
22.30 Z. E. N.
22.35 Liebe ist nor ein Wort
60.25 Rundschop
60.25 Rundschop
60.38 Actualités

Die Beziehung Film/TV: Thema der 16. Mainzer Tage der Fernsehkritik

## "Wir brauchen Verbündete, Sie auch"

loren. Eine Situationsbeschreibung es immer nur eine Notgemeinschaft, des ZDF Intendanten Dieter Stolte die sie angeblich zu künstlerischen auf den tiesjährigen 16. Mainzer Tagen der Fernseh Kritik, die sich das Thems Filmkultur - Filmverbrauch: zum Stand der Beziehungen zwischen Kino und Fernsehen" vorknopfen wollten. Und eine Ausage, die - bis auf wenige Ausnahmen emithaft niemand bestritt. Wie sollte man auch, da uncharmante bis alarmierende Zahlen belegen, daß die Nutzung des elektronischen Mediums stagniert und daß der deutsche Film seit Jahren offensichtlich behardich an seinem Publikum vorbeiproduziert. Während 1956 noch mehr als 800 Millionen Besucher in unsere Kinos drängten, kauften 1982 nur 125 Millionen eine Eintrittskarte in die Traumwelt des Zelluloids, 110 Millionen von ihnen jünger als 30 Jahre.

Für den Niedergang machten die Filmschaffenden lange Zeit das sich immer stärker aufblähende kalte Medium" Fernsehen verantwortlich (anfangs wohl zu recht); es habe das Kino gleichsam in die babylonische Gefängenschaft geschickt. Dann gab man die Abwehr allmäblich auf, schloß vor zehn Jahren das erste Film/Fernsehabkommen zum Zwekke der Koproduktion. Materielle Unterstützung der Anstalten plus Krestivität der freien Macher gleich gegenseitige Bereicherung – ging diese hoffnungsfrohe Formel nun auf? Zweifellos lernten die ehemaligen Kontrahenten voneinander, der Slogan "amphibischer Film" hielt Einzug in die Feuilletons, aber kommerzielle Hits konnten selbst die Fassbinders oder Herzogs nicht landen.

Die französische Regierung hat

grünes Licht für ein viertes Fernseh-

gensatz zu den bisherigen drei natio-

nalen Programmen ist ffir "Canal

Plus" eine Monatsgebühr von 120

Franc (rund 40 Mark) zu entrichten.

Außerdem ist die Anschaffung eines

Zusatzgeräts (Decoder) erforderlich.

trag der Regierung realisiert, sind

Das Kino hat seine Aura, das Fern-Seinen hat seine Fascination ver-ner bis bornierter) Filmemacher blieb Kompromissen" zwang. Statt Partnerschaft also vielfach Schlagabtausch in Makelei und Vorwinfen.

In Mainz jetzt klangen neue, erstaunlich versöhnliche Tone an. Der gemeinsame Versuch, die kränkelnde Beziehung unter anderen Voraussetzungen noch einmal zu wagen, wurde beschworen, und die Ursache für solche Besinnung fand auch ihre Erklärung: Bedrängnis von außen, sprich neue Medien. Das öffentlichrechtliche Fernsehen scheint zu begreifen, daß es auf die bereits bestehende Herausforderung durch Video und die anstehende durch Kabel, Pay-TV usw. mit viel Einfallsreichtum reagieren muß. Und welche Rolle kann der deutsche Film, dem einige Kritiker und Verleiher schonungslos einen desolaten Zustand bescheinigten, dabei spielend?

Da ihm, dem Film, das Wasser schon seit beträchtlicher Zeit bis zum Hals steht, sieht einer seiner rührigsten und eloquentesten Vertreter, Regisseur Alexander Kluge, als einzige Uberlebenschance beherzteres Aufeinanderzugehen: "Wir brauchen Verbündete, Sie auch."

Kluge schweben da Neuerungen vor, die allerdings reichlich verschwommen anmuten: Praktische Zusammenarbeit von Anstaltsangehörigen mit Leuten unabhängiger Filmproduktionen, Kooperation auf dem Gebiet des Vertriebs und der Filmtheater, gemeinsam "unver-wechselbare Beiträge" schaffen, keine Mischprodukte", was such immer das bedeuten mag.

Speziell zum letzten Punkt erntete er die strikte Ablehnung seines Kollegen Bernd Richinger ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Die unendliche Geschichte"), der rundweg erklärte, Fernsehen und Film könnten sich nicht vertragen, das elektronische Medium sei zur Radikalität nicht fähig und folglich komme bei einer Zusammenarbeit stets nur Mansche" heraus. Immerhin, das Film/ Fernsehabkommen ist gerade wieder verlängert worden (da wird die Filmwirtschaft allein 36 Millionen für Koproduktionen erhalten), diesmal allerdings bloß für drei Jahre. Die Begründung: Mit Blick auf die neuen Medien sei unklar, was nach 1986

Manfred Fischer, früher Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann, glaubte da schärfer zu sehen. In der veränderten Medienlandschaft sei jedenfalls kein Platz mehr "für bevormundende Oberlehrer, die die Bedarfswünsche der Bürger erst eimal filtern\*. Und er empfahl dem öffentlich-rechtlichen System, sein Programm künftig mehr auf Politik, Kultur, Information und Bildung zu stützen, den Unterhaltungsbereich hingegen Kabel und Satellit zu überlas-

Prognosen, Befürchtungen, lar-moyante bis bittere Vorwürse waren in Mainz zu vernehmen, ließen viele Teilnehmer reichlich ratios zurück. Und einer hatte wahrscheinlich so unrecht nicht, als er nach der deutschen Premiere des Bergman-Films Fanny und Alexander" (mit dem ZDF koproduziert) meinte: "Was soll das ganze Gerede, solange sie immerhin noch so etwas zustande bringen." BRIGHTE HELFER

Prozent der Produktionen aus EG-Ländern sein. Den Protesten der Filmindustrie und Filmtheater-Besitzern gegen die Konkurrenz des Fernsehens wurde durch strikte Auflagen Rechnung getragen. Filme, die in Erstaufführungskings mindestens 110 000 Besucher verzeichneten, dürfen frühestens nach 6 Monaten gesendet werden. Bei Besucherzahlen zwi-Mindestens 50 Prozent der auf dem schen 110 000 und 350 000 beträgt die Wartezeit 9 bis 12 Monate, Kassen-

## programm gegeben, das hsuptsächlich Spielfilme senden wird. Im Ge-

erforderlich um des werbungslose Programm teilweise zu finanzieren. Die Hauptkosten werden von Havas

und Banken getragen. um die Sendungen zu entschlüsseln. Mindestens 50 Prozent der auf dem Nach Schätzungen des Medienkon- Sendeplan stehenden Spielfilme zerns Havas, der das Projekt im Auf- müssen laut Bestimmungen der Re- schlager, die über 350 000 Zuschauer gierung aus Frankreich und anderen anzogen, haben eine Wartefrist zwimindestens eine Million Abonnenten frankophonen Ländern stammen, 40 schen 9 und 18 Monsten.

## **KRITIK**

#### **Politische** Dämmerrunde

Der Sauseschritt der Zeit wirbelt ganz schön die Programmplanung durcheinander. So auch beim ZDF. Ursprünglich sollte über "Sterben für Nicatagua?" gesprochen wer-den. Da aber die Mainzelmänner nicht anders als die Kicker beim Qualifikationsspiel Deutschland - Türkei - am Ball bleiben wollten, wurde, bedingt durch jüngste Ereignisse in Beirut, ein Sterben für Libanon daraus. Doch kaum war das ausgedruckt, so drängte sich die Landung US-amerikanischer Marines auf der Karibik-Insel Grenada in die Schlagzeilen. Das beanspruchte dann gut die Hälfte der ZDF-Korresponderten-Diskussion.

Aber eigentlich diskutierten sie ja gar nicht. Vielmehr präsentierten sie ihr rollentypisches Verhalten, das sie mehr als akkreditierte Diplomaten bei der Nation, aus der sie berichten, denn als Journalisten erscheinen ließ. Wie vorauszusehen, meinte Dirk Sager aus Moskau, daß bei den US-Amerikanern der Lack ab und daß ein Unterschied zwischen dem Fall Grenada und dem Fall Afghanistan kaum mehr zu bemerken sei. Und es versteht sich halt für einen Mainzelmann in Caracas - Harald Jung -, daß er die jüngste US-Politik attackieren muß, genauso wie man von einem ZDF-Korrespondenten in Washington - Dieter Kronzucker - nichts anderes erwarten kann, als daß er Ro-

nald Reagan in Schutz nimmt. Als dann die Sprache auf Libanon kam, da zeigte sich wiederum, wie prägend der Einfluß der Stadt, aus der berichtet wird, auf die politische Meinung des betreffenden Korrespondenten ist. So sieht denn für Gerd Helbig aus Beirut die Welt im Nahen Osten ganz anders aus als etwa für Friedrich Mönckmeier aus Tel Aviv. Viele Fakten werden anders bewertet - wie etwa die Abhängigkeit Syriens von der Sowjetunion oder die Rolle der Israelis beim Überfall lībanesisch-christlicher Milizen auf Palästinenserlager.

Trotzdem entwickelte sich keine putzmuntere Diskussion, sondern es gab nur einen Austausch von diplomatischen Statements. Schuld daran war sicherlich auch Hans Scheicher ein sympathischer ABC-Schütze der Moderation, der manchmal mitreden wollte, aber niemals verstand, als Anwalt von Otto Normalverbraucher aufzutreten. GISELHER SCHMIDT



### PHILIPS

Philips GmbH, Unternehmensbereich Unterhaltungselektronik

Wissenschaftler und Techniker bei Philips entwikketten schon vor Jahren zusammen mit anderen Computer-Spezialisten das neue Medium Btx (Bildschirmtext). Nachdem Btx-Gerate von Philips technisch längst den Kinderschuhen entwachsen sind, kaufen Sie bei Philips zukunftssicher. Die Bedienung und Anwendung von Btx für den professionellen und privaten Gebrauch ist verblüffend emfach. Weil Philips Btx ausgereift ist. Sie brauchen nur ein Telefon und ein modernes Fernsehgerät. Weitere Informationen schickt Ihnen Philips kostenios. Btx-Sofort-Information über Bildschirm von Philips: \* 324 #

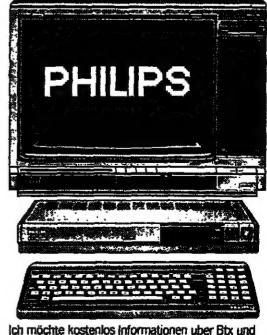

Ich möchte kostenlos Informationen über Btx und Ihre Btx-Geräte.

Varne Straße

Branche Absenden an Philips GmbH, Unternehmensbereich Unterhaltungselektronik, Postfach 1014 20. 2000 Hamburg 1



Btx von Philips.

#### Offiziere warnen Pastoren vor **Indoktrination**

Mit scharfer Kritik haben sich höhere Offiziere der Bundeswehr zur Haltung von Teilen der evangelischen Kirche gegenüber der "Friedensbewegung" zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief an den Präses der Landeskirche Rheinland, Gerhard Brandt, warfen Brigadegeneral v. der Recke, Oberst i. G. v. Lossow sowie Oberstleutnant v. Plessen, die sich selbst als gläubige Glieder der Kirche bezeichneten, den Organisatoren des umstrittenen "Friedensgot tesdienstes" am 16. Oktober in Jülich vor, sie "predigten nicht das Wort Gottes, das in unser aller Leben als Versöhnung dienen soll, sondern ihre personliche politische Meinung, von der sie glauben, daß sie richtig sei". Mit dieser "Indoktrination im Namen Christi" nähme jeder sich das Recht, "über eine Lage zu urteilen, die er nicht übersieht, in der er aber in Jesu Namen seine Maßstäbe als verbindlich für andere setzt".

Die Argumentation der Pastoren zur Begründung ihres "unerbittlichen Neins" zu neuen Raketen des Westens zeuge von kirchlicher Ignoranz über das Maß der soldatischen Verantwortung für das Gemeinwohl, dem sich die Pastoren, stünden sie an ihrer Stelle, nicht würden entziehen können. Nur wer "von einem sicherheitspolitischen Tiefschlaf in einen unkontrollierbaren Alptraum verfallen" sei, können den Beitrag der Bundeswehr und der Verbündeten zur Aufrechterhaltung eines friedenssichernden Gleichgewichtes in dieser Art und Weise "ohne Auftrag" und "ohne Kompetenz" negieren.

#### Kongreß bewilligt **Geld für Pershing 2**

Das von der Demokratischen Partei beherrschte amerikanische Repräsentantenhaus hat zu Beginn der Abstimmung über den Verteidigungsetat eine Kürzung des Haushaltsansatzes für die Pershing-2-Raketen abgelehnt. Die Gegner des Antrages befürchteten, daß die Streichung von 4328 Millionen Dollar Zweifel an der Entschlossenheit der USA, die neuen Raketen nach NATO-Plan aufzustellen, aufkommen ließe. Die Vorlage war damit begründet worden, daß bereits genügend Pershing 2 für die NATO bereitgestellt worden seien.

## Prag mußte Appell an Europäer zurückziehen

Andropow und die Informationspolitik des Kreml

Die Veröffentlichung des jüngsten Prawda"-Interviews zu den Genfer Raketenverhandlungen gibt keinen verläßlichen Hinweis darauf, daß der sowietische Staats- und Parteichef Jurij Andropow seine gesundheitlichen Probleme überwunden hat. Solche "Interviews" erscheinen ohne jeden Beleg einer wirklichen Gesprächsführung. Statt dessen häufen sich die Anzeichen dafür, daß hinter den Türen des Kreml eine merkwürdige Unsicherheit um sich greift.

Andropows Reisepläne für die jüngste Zeit waren niemals offiziell angekündigt worden; es fehlte auch jeder verläßliche Hinweis auf ein Gipfeltreffen der Parteichefs des Warschauer Pakts, das in Moskau für das bevorstehende Wochenende erwartet wurde. Aus dem Vorfeld des sozialistischen Lagers und aus Jugoslawien waren mehrere Hinweise dafür verbreitet worden. Aus "osteuropäischen Kreisen", kamen nun auch die "Absagen": Sie betreffen den Gipfel wie vorher bereits die geplante Bulgarien-Reise Andropows. Sein Besuch in der kaukasischen Sowjetrepublik Georgien, der ebenfalls nur aus Indizien vorausgesagt werden konnte, fiel gleichfalls mysteriösen Gründen zum Opfer.

#### Verbündete überrascht

Für ein Treffen der Parteichefs gebe es keinen zwingenden Grund mehr, verlautet aus dem Parteiapparat, nachdem Moskau, Prag und Ost-Berlin am vergangenen Montag publik gemacht hatten, daß die Vorbereitungen für die Aufstellung "operativ-taktischer Raketensysteme" in der "DDR" und der CSSR begonnen

Mit dem Prawda"-Interview Andropows folgte am Mittwochabend ein vorläufiges Schlußwort des Kreml zu den Genfer Verhandlungen. Es kam als Alleingang Moskaus, für die Verbündeten überraschend. Dafür ein Beleg: Die tschechoslowakische Nachrichtenagentur CTK mußte eine Erklärung der Prager Nationalversammlung zurückziehen, die als Aufruf an alle europäischen Parlamente gedacht war. Sie war in Anwesenheit von Staats- und Parteichef Gustaf Husak angenommen worden. In ihr hieß es: "Es wäre im Interesse der ganzen Menschheit, ei-

FRIED H. NEUMANN, Moskan nen Fortschritt bei den bisherigen Verhandlungen, die wegen der Haltung der USA noch keine positiven Ergebnisse brachten, zu erzielen. Wenn bis Jahresende kein Abkommen erreicht werden sollte, wäre es unerläßlich, die Verhandlungen fort-

> Der Satz, in dem die Weiterführung der Gespräche auch über das Jahresende hinaus empfohlen wird, ohne daß dabei ein vorläufiger westlicher Verzicht der Stationierung verlangt wird, wurde im englischsprachigen Dienst von CTK unter der Rubrik "Berichtigung" zurückgezogen. Es blieb offen, ob die Anderung des Textes nach Bekanntwerden des Andropow-"Interviews" vom Prager "Parlament" selbst vorgenommen wurde oder ob Moskau interveniert hat.

#### Wer bestimmt im Kreml?

Auf jeden Fall wäre die CSSR-Erklärung dem Andropow-"Interview" in die Quere gekommen. Dieses "Interview" beschränkt sich auf die Rüstungsthematik. Wäre es wirklich auf ein aktuelles Gespräch zurückzuführen, hätte Andropow wenigstens am Rande auf die Ereignisse in der Karibik eingehen müssen; dazu fiel aber kein Wort. Es steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu den wütenden Erklärungen, die Tass parallel über die Vorgänge auf Grenada ver-

So drängt sich die Frage auf, wer derzeit eigentlich die politischen Geschäfte des Kreml führt. Ist es das Außenministerium unter Gromyko? Die militärische Führung scheint jedenfalls zur Zeit nicht den Kurs zu bestimmen. Auffallend, daß Verteidigungsminister Ustinow sich in diesem Chor nicht mehr vernehmen ließ, seit er im Sommer "Fragen der Prawda" beantwortete, wie es jetzt

der unsichtbare Parteichef tat. Die Aufmerksamkeit gilt jetzt wichtigen Terminen: Am Jahrestag der Revolution, 7. November, muß sich die Moskauer Führung auf dem Lenin-Mausoleum dem Volke zeigen. Spätestens bis zum Jahresende ist die zweite Jahressitzung des Obersten Sowjet fällig, der tratidionsgemäß ein ZK-Plenum der Partei vorausgeht. Bisher ist die gesetzlich vorgeschriebene Ankündigung nicht veröffentlicht worden.

## Kreml will Übergewicht absichern

Stationierungs-Aufschub soll Dauerzustand werden / Analyse des Andropow-"Interviews"

BERNT CONRAD, Bonn Der sowjetische Staats- und Parteichef Jurij Andropow sieht, wie er in einem ausführlichen Interview mit der "Prawda" verkündete, noch "einen Ausweg aus der Sackgasse, in der sich die Genfer Raketenverhandlungen befinden". Er fügte hinzu: "Wenn die USA ein echtes Interesse an einer gegenseitigen Übereinkunft zeigen sollten, braucht man nicht viel Zeit, um ein Abkommen auszuarbei-

Dieser optimistische Ton deckt sich mit dem gestrigen, scheinbar hoffnungsvollen Hinweis des sowjetischen Chefunterhändlers Kwizinski, er sehe nach wie vor "eine gesunde Basis für einen Kompromiß". Doch worin besteht diese Basis und wohin führt Andropows Ausweg? Eine Analyse des "Prawda"-Interviews macht zweierlei klar:

L Andropow will die Genfer INF-Verhandlungen nur dann fortsetzen, wenn die Vereinigten Staaten nicht mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Westeuropa beginnen. Das bedeutet: Aufschub der

2 Dieser Aufschub soll zum Dauerzustand werden. Denn die vom sowietischen Generalsekretär unter zahlreichen Hinweisen auf "Flexibilität" und "Zugeständnisse" Moskaus Verhandlungsposition läuft auf das unveränderte Ziel hinaus, die Stationierung amerikanischer Pershing-2-Raketen und Marschflugkörper in Europa ganz zu verhindern und damit das sowjetische Monopol an landgestützten Mittelstreckenflugkörpern vertraglich abzusichem.

#### Sowjetische "Konzessionen"

Demnach ändert sich die Verhandlungslage in Genf durch das Andropow-Interview nicht. Dies gilt auch für den Versuch des Sowjetchefs, die Anrechnung der britischen und französischen Systeme in eine sowjetische "Konzession" umzufunktionieren. Dazu erklärte Andropow wörtlich: Einige Leute zweifeln: Und was wird die Sowjetunion tun, falls sie gezwungen ist, eine geringere Anzahl von Abschußgeräten als die NA-TO zu haben, um eine Gleichbeit mit den britischen und französischen Sprengköpfen zu erreichen? Nun gut, wir sind auch hierzu bereit. Wir laschen Vorgehens und daß angesichts der gegenwärtigen Zahlen von Sprengköpfen auf britischen und halten könnte, was beträchtlich weniger ist als die Zahl der Abschußram- den. pen für Mittelstreckenraketen im Besitz von Großbritannien und Frank-

Diese Berechnung von Abschußrampen und Sprengköpfen wirkt angesichts der Fakten irreal. Denn Großbritannien verfügt derzeit lediglich über 64 strategische Polaris-Raketen auf vier Atom-U-Booten und Frankreich über 80 strategische Nuklear-Raketen auf fünf Atom-U-Booten. Die einzigen in Europa vorhandenen westlichen landgestützten Mittelstreckenraketen sind 18 französi sche Systeme, die nicht der NATO unterstehen. Wo sollen da die 140 Abschußrampen herkommen?

Als weitere "Konzession" kündigte Andropow an: "Es wird keine Wiederstationierung von sowjetischen Raketen von Ost nach West geben, falls ein Abkommen über die Begrenzung von atomaren Waffen in Europa erreicht wird. Vom Augenblick seines Inkrafttretens an wird die Stationierung von SS-20-Raketen in den östlichen Gebieten der UdSSR gestoppt. Und wir werden sicher damit fortfahren unter der Bedingung, daß keine wesentliche Veränderung in der strategischen Situation in der Region Asiens stattfindet."

Die USA wünschen jedoch nicht nur einen Stopp, sondern eine Reduzierung der sowjetischen SS-20-Rüstung in Asien, und zwar nicht einseitig und unkontrolliert, sondern durch die Festlegung weltweiter Obergrenzen. Dabei hat sich Washington bereit erklärt, nicht den gesamten Umfang der in der Sowjetunion aufgestellten SS-20-Raketen durch amerikanische Stationierungen in Westeuropa auszugleichen. Andropow aber lehnt, wie sein Interview zeigt, vertraglich vereinbarte globale Obergrenzen weiterhin ab.

Aufgrund der im jüngsten westlichen Verhandlungsvorschlag bekundeten Bereitschaft der USA, auch Mittelstrecken-Flugzeuge in die INF-Verhandlungen einzubeziehen, äu-Berte der sowjetische Parteichef die

sen uns nicht durch die Tatsache Bereitschaft, für die Sowjetunion abschrecken, daß im Falle eines sol- und die NATO gleiche Obergrenzen in einem gegenseitig akzeptablen Umfang zu erreichen; auch wenn sich dies wesentlich von früheren Vorfranzösischen Raketen die UdSSR schlägen Moskaus unterscheide. Was rund 140 SS-20-Abschußrampen be- das in der Praxis bedeutet, müßte am Verhandlungstisch ausgelotet wer-

#### Moskauer Zahlenspiele

Offensichtlich mit dem Ziel, die westliche Öffentlichkeit zu beeindrucken, behauptete Andropow in der "Prawda" weiter: "Während der Zeit, in der die Gespräche geführt wurden, hat die Sowjetunion mehr als ein Dutzend ihrer Mittelstreckenraketen in Europa ausgemustert. Inzwischen sind alle SS-5-Raketen abgebaut, die zuvor in der europäischen Zone stationiert waren.

In Wirklichkeit hat die Sowjetunion seit Beginn der Genfer Verhandlungen im November 1981 die Zahl ihrer auf Mittelstreckenraketen befindlichen Sprengköpfe mindestens um 200 Stück erhöht. Bei den abgebauten SS-5-Raketen handelt es sich um ältere Typen mit je einem Gefechtskopf, während jede SS 20 drei unabhängig voneinander lenkbare Gefechtsköpfe trägt

Hoffnungen für die Zukunft will Andropow mit der Bemerkung wekken: "Es ware eine andere Sache, wenn die Vereinigten Staaten auf die Stationierung ihrer Raketen in Europa innerhalb der angekündigten Zeitspanne verzichten würden. In diesem Fall könnten wir jetzt schon mit dem Abbau unserer SS-4-Raketen beginnen (und wir haben mehr als 200 von ihnen) und sie im Laufe der Jahre 1984 und 1985 ganz vernichten. Und wenn sich ein gerechtes Abkommen in Genf als möglich erweist, würde natürlich auch ein beträchtlicher Teil der gegenwärtig existierenden SS-20-Raketen vernichtet."

Tatsächlich sind die SS-4-Raketen ebenso wie die SS 5 den SS 20 an Mobilität, Zielgenauigkeit, Reaktionsfähigkeit und Überlebensfähigkeit weit unterlegen. Was aber die SS 20 betrifft, von denen ein Teil "vernichtet" werden könnte, so will Moskau immer noch so viele davon behalten, daß Westeuropa - ohne adāquaten amerikanischen Schutz - militärisch aufs schwerste bedroht und politisch eroreßbar wäre.

#### In Peking wächst Sorge über SS 20

AFP, Peking Die fortgesetzte Stationierung sowietischer SS-20-Raketen im Fernen Osten belastet offenbar in zunehmendem Maße die Gespräche zwischen Moskau und Peking über die Normalisierung ihrer staatlichen Beziehungen. "Zuständige Vertreter" der chinesischen Regierung verwiesen in jüngster Zeit gegenüber westlichen Diplomaten auf die im Verlauf der vergangenen Wochen gemeldete weitere Erhöhung des SS-20-Potentials auf insgesamt 126 Geschosse.

Sie erklärten, der Ausbau der gegen China gerichteten sowietischen Militärmacht bilde das Haupthindernis einer Einigung in den Verhandlungen mit dem Vize-Außenminister Iljitschew in Peking.

Nach Informationen einer nicht näher bezeichneten "diplomatischen Quelle" bezifferten die "zuständigen Vertreter" Pekings die Zahl der einsatzbereiten SS 20 in Asien für das Jahr 1981 mit etwa 45 Projektilen. Aus Washingon und Tokio lagen seit geraumer Zeit Informationen vor. wonach in Zentralasien der Bau dreier Stellungen für insgesamt 27 Raketen beobachtet werde.

Sollten diese Angaben zutreffen, so wäre diese Aufstockung des sowjetischen Raketenpotentials zeitlich parallel zu der neuen Serie der chinesisch-sowjetischen Normalisierungsverhandlungen verlaufen.

Erklärungen des sowjetischen Staats- und Parteichefs Andropow in der "Prawda" des Inhalts, Moskau werde bei einem Verhandlungserfolg in Genf auch die Aufstellung der gegen China gerichteten SS 20 stoppen, haben in Peking noch keine offizielle Reaktion ausgelöst. Der chinesische Außenminister Wu Xueqian empfing allerdings nach Bekanntwerden der Hinweise Andropows den sowjetischen Verhandlungsführer Iljitschew das erste Mal seit dessen Ankunft in Peking Anfang Oktober.

Nach einer Meldung der chinesischen Nachrichtenagentur Hsinhua standen neben bilateralen Fragen auch solche gemeinsamen Interesses" im Mittelpunkt der Unterredung, möglicherweise eine Umschreibung für die Erörterung der von Andropow für ein asiatisches Moratorium genannte Bedingung: Keine Veränderung der strategischen Situation in Asien.\*

# Schon mal was von Quisquilien gehört?

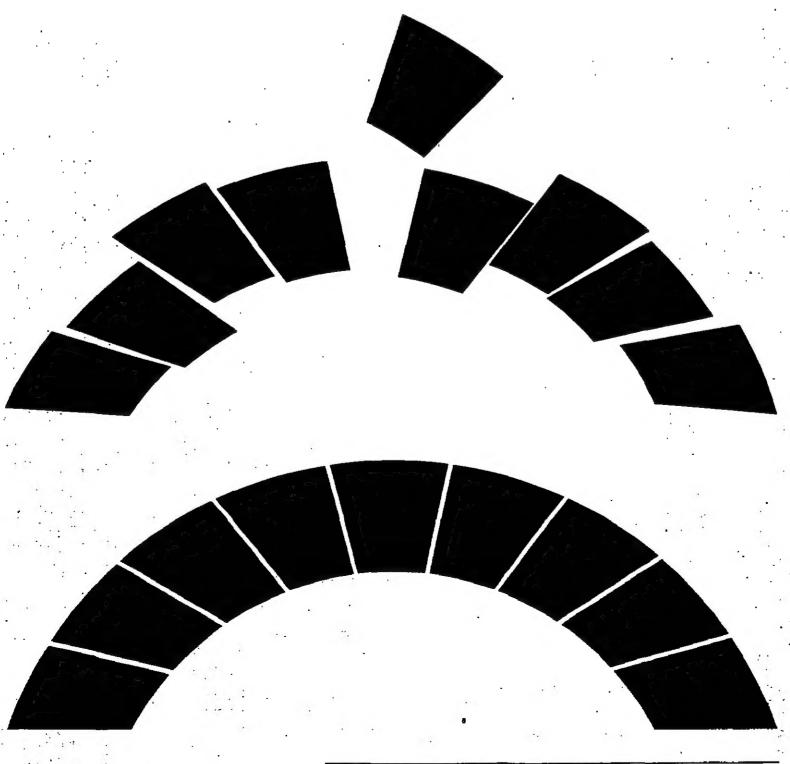

Der Begriff Quisquillen ist nichts anderes als ein aites Wort für Kleinigkeiten. Für genau jene Angelegenheiten also, um die sich kaum ein Unternehmer kümmern kann. Die aber Geschäftserfolge entscheidend mitbestimmen.

Erfolge im Auslandsgeschäft zum Beispiel sind nicht denkbar ohne Kenntnis der unterschiedlichen Devisenvorschriften, der Konvertierungsprobleme, der Genehmigungsverfahren bei der Ein- und Ausfuhr - oiles Kieinigkeiten, deren Beherrschung sowohl Zeit als auch ein erhebliches Know-how erfordert.

Um Ihnen dabei zu helfen, verfügt jede Niederlassung der Berliner Bank über eine eigene Auslandsabteilung. in enger Zusammenarbeit mit der Zentrale in Berlin informieren Sie unsere Experten dort über jene Kleinigkeiten, die speziell für Sie von Interesse sein könnten. Zum Beispiel, ob ein Land eine Bardepotpflicht einführt oder ob die Zentralbank eines anderen Landes die Genehmigungspflicht für Devisentransfer wieder aufhebt.

Wenn Sie mehr wissen möchten. Sie finden die Berliner Bank in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, London, Luxemburg und natürlich in Berlin.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden soilte.

1 m 1

H . ...

Me ath

1.04

D. He

9 19 6

والصافي الأ

-14 414

2 mg - 2.

# ingran

to Ge

Take.

Albert

4 46 6

Shaller had

Kapp.

 $> Z_{cold}$ 

48.089

Sergion.

Jakes.

Merai

The Carl Man of the Carl Man o

North Harman

tainele de

Peking de Peking de k

ente fant lint con e:

And Washington and the production of the control of

The spirit straightful for the

Section diese Anguar

... Lett Teketenpotente

der neuen See

in all sowjetischen sie

e : handlungen rate

Erklanangen de a Staats- und Parteidek

and the same

Winds ber einem leier

in Victor auch die late

den Chatta genebete §

Later in Pelong mehr

Kurastion ausgehit be

Activise Andreas

is tell verhandings

der op to Mai see ing

The Artist Other

Vact right Miles

when Vachishing

clandes seben bis

auch wiche par

en im Mittelputt :

story: meglicharge

fartigia seeft ist nichts wie

de Kleinigkeiten für fi

Two other um die sich bei

ieren konn Die aber Gest!

and the state of t

Spielen Mentellene der miet.

ge from det konsenens

undhverteblen bei selb.

in outle on emedical

warren terre Table Bellen t

r Bank. Die

mistration stemmen

a linger distributes for the

The sandage of state

#### Die wahre Dimension

J. G. - Offiziell hat es zwar noch keine Seite erklärt. Aber die mit so viel Hoffnung für den notwendigen Umstrukturierungsprozeß der gesamten Branche garnierte Stahlfusion Krupp/Thyssen ist offensichtlich tot. Gestorben an der Tatsache. daß die Bundesregierung für die notwendige Entschuldung der zu the state of the s hoch verschuldeten Krupp-Seite als außerstes Angebot" eine halbe Mil-A statement one det liarde zuschießen will, als Minimum aber 1.2 Milliarden unisono von Thyssen und den Stahlmoderatoren als erforderliche Entschuldungshilfe deklariert werden.

Im nun ankufenden Prozeß öffentlicher Schuldzuweisung für das Scheitern rutscht der Branchenführer Thyssen offenbar in die Sünderecke. Vergessen wird dabei nicht nur, daß dieseram wenigsten kranke Stahlkonzern auch nicht mehr stark genug ist, die Attlasten von Krupp in einer Stahlehe mitzuschleppen, die statt ausreichender Entschuldung die Hoffmung auf bessere Zeiten in der Bilanz aktiviert

Vergessen wird vor allem die wahre politische und finanzielle Dimension der Stahlkrise. Da geht es um Größenordnungen, die den Dissens um die Krupp-Entschuldung als kleinkarierterscheinenlassen Denn rund 50 Milliarden DM Subventionen hätte die deutsche Stahlindustrie seit 1975 erhalten müssen, wäre sie vom eigenen Staat so alimentiert

worden wie die größtenteils verstaatlichten anderen EG-Stahlkon-zerne. Korf-Pleite, Saarstahl-Debakel und viele andere Dauernöte der Branche hätte es dann nie gegeben. Auch die kostenoptimierende Umstrukturierung zu größeren Unternehmenseinheiten für das kleiner gewordene Stahlgeschäft wäre ängst am Ziel. Statt dessen wird nun weitergewurschteit.

#### Versprechen

Mk. - Der Güterkraftverkehr will an den Werkverkehr heran. In einer Großaktion sollen Firmenleitungen und Inhaber davon überzeugt werden, daß es für sie auch kostengunstiger sei, wenn sie die Transporte aus der Hand gäben und das Gewerbe fahren ließen. Der zuständige Verband will sich an die Unternehmensspitze wenden, weil er davon überzeugt ist, daß die eigentlich zuständigen Versandleiter ein Interesse an einem möglichst umfangreichen Fuhrpark haben, allein schon um ihrer eigenen Stellung wegen. Der Versuch ist lobenswert, wenn das Gewerbe das halten kann, was es verspricht. Das Versprechen wird mur in Erfüllung gehen, wenn mehr Fuhrkutscher als bisher umdenken und aus dem Naturschutzpark der Kontingente und festgesetzten Tarife beraustreten. Denn der Werkverkehr ist doch gerade entstanden weil das Gewerbe keine adaquaten Angebote machen konnte. Wenn es sich jetzt der Herausforderung stellt weil Eigentransporte immer noch stärker wachsen, dann muß sich dies

#### Ungedeckte Wechsel Von WOLFGANG FREISLEBEN, Wien

Tn einer österreichischen Tageszeltung war kürzlich zu lesen: Herbert Salcher, der Finanzminister in Wien. verhalte sich offenbar wie ein Hochspringer - nach zwei Fehlversuchen misse er jetzt beim dritten alles auf eine Karte setzen, die Gewißheit vor Augen, ansonsten nach drei geschei-terten Versuchen aus dem Wettbewerb zu fliegen.

Dieser Vergleich ist symptomsetrebung land tisch, denn er war nicht etwa in einer Main good to sa der Regierung besonders kritisch ge-Market Com genüber, sondern just in einer den Room Verstage Sozialisten nahestehenden Gazette The States in zu lesen. Die darin mehr oder weniger versteckte Häme kommt nicht von ungefähr. Denn bei seinen Haushaltsentwürsen für 1982 und 1983 hatte der Minister ebenso arg danebengegriffen, wie bei der verbalen Ab-wehr der Krittker, die die Fehler im Budget schon bei dessen Veröffendichung angeprangert hatten: Sie ver-dienten die Bezeichnung Experten nicht und sollten sich ihr Lehrgeld zurückzahlen lassen – ein verbaler Zynismus, den sich Salcher nun selber gefallen lassen muß.

> Tatsächlich war der zunächst unbewußt, vor Jahresfrist aber immerhin bewußt auf falschen Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung beterende danebenliegende Haushaltsentwurf auch in den eigenen sozialistischen Reihen nicht gut angekommen. Doch während das Budget 1983 noch als "Wahibudget" für den inzwischen abgetretenen Bruno Kreisky zu kosmetischen Kunstgriffen eingeladen hatte, so daß 25 weitere Defizit-Milliarden erst nach und nach unter dem allmählich abblätternden Budget-Make-up zum Vorschein kamen. dürfte die performierte sozialliberale Koalitionsregierung in Wien jetzt mit der ehrlichen Absicht angetretensein, wenigstens diesmal der Wahrheit vor allen anderen taktischen Überlestmaen die Ehre zu geben.

County designation design Der Einfinß der Liberalen zeigt sich nur in unternehmerfreundlichen Gesten bei Entlastungen von Vermögens- und Gewerbekapitaltan in miller verlöglich steuer sowie in der Erhöhung der Mehrwertsteuer und einem Kompro-अवस्थान स्टाप्ट क्रिक्टि miß bei der Einführung der Quelleneuer auf Sparguthaben mit vorerst g tronger Zusonaem mur 7,5 Prozent auf alle Zinserträgge. Ansonsten bleiben die Sozialisten See Men weitzehend auf ihrem Weg. Der Versuch, das ausirfernde Defizit zu zwei Maria de Caralle

Dritteln über die Einnahmenseite we-

nigstens annähernd zu stabilisieren bedeutet nichts anderes als einen weiteren Austieg der Staatsquote, die schon vor zwei Jahren über 54 Prozent gelegen war. Und die mit fast drei Milliarden Schilling zu Buche schlagenden Steuerhilfen für die Wirtschaft werden von dieser nicht wirklich als solche empfunden, wenn mif der underen Seite Mehrhelmtungen von errechneten 14 Milliarden egenüberstehen.

Was schließlich die Mehrwertsteuer als Massensteuer betrifft, so sind die Unternehmer höchst skeptisch. ob sie diese Erhöhung angesichts der wirtschaftlichen Nachfrageschwäche auch wirklich auf die Endverbraucherpreise überwälzen können.

Die Begründung dieser Strategie, daß Steuererhöhungen weniger wachstumsschädigend wirken als Ausgebenkürzungen, ist jedenfalls kaum ein Trost zumal die Wirtschaftsforscher errechneten, daß das gesamte Sanierungspaket immerhin einen Prozentounkt an Wachstum kostet und die österreichische Volkswirtschaft dadurch im nächsten Jahr praktisch stagnieren wird.

Claniert ist der österreichische Stratshaushalt, trotz des den Bürgern für 1984 aufgebürdeten Opfers von rund 20 zusätzlichen Steuermil-Harden keineswegs. Vielmehr kritisieren schon heute selbst sozialistische Finanzexperten, daß das strukturelle Defizit - Mehrausgaben sind nur zu 80 Prozent durch Mehreinnahmen gedeckt - damit nicht beseitigt ist und höchstens von Defizit-Stahili sierung, nicht aber von Budgetsanierung die Rede sein könne.

Darüber hinaus gilt aber, was der frühere Finanzminister Hannes Androsch vor wenigen Tagen ange-merkt hatte: Mit dem überzogenen Defizitspending der vergangenen Jahre wurde lediglich Zeit gewonnen und es stellt sich die Frage, wie diese Zeit für den notwendigen Struktur-wandel in der Wirtschaft und die nötigen Korrekturen in der Sozial und Energiepolitik genutzt wurde. Die ungedeckten Wechsel auf die Zukunft wurden vorerst verlängert. denn trotz der drastischen Steuererhöhungen steigt die jährliche Bud-getbelastung durch die Sozialversicherungen nach wie vor sprunghaft an. Übertroffen nur von der Explosion für Zinsen und Tilgungsraten der inzwischen angehäuften Staatsschuld von insgesamt 414 Milliarden Schilling (1984: 476).

EDELMETALLE

## Deutsche Bank: Goldpreis dürfte gedrückt bleiben

Santa and the Williams an electron machines and CLAUS DERTINGER, Frankfort immer gegen ein Engagement im gelben Metall sprächen. Zudem fehle the Markette standard Der Rückgang des Goldpreises, der gestern in London um weitere rund Chicago St. March acht Dollar auf 384 US-Dollar je Feinunze und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober letzten Jahres sank, könnte zwar nach Memung der Deutschen Bank noch einige Zeit anhalten. Eine wichtige Quelle, aus welcher der Goldmarkt derzeit mit preisdrückendem Angeman redens bot versorgt wird, nämlich Verkäufe von devisenschwachen Notenbanken, dürfte jedoch in absehbarer Zeit versiegen, glaubt der Goldhandelschef der Deutschen Bank, Fritz

> Nach Einschätzung dieses Edelmetallexperten wird der Goldmarkt derzeit auch stark von den Aktivitäten am Terminmarkt in den USA geprägt, wo die hohen Zinsen noch

am Markt die ausgleichende Rolle der Banken, die sich nach Schieflagen in der Vergangenheit weitgehend zurückgezogen haben.

Als weiteren Grund für die Schwäche des Goldpreises nannte Plass den weiteren Preisrückgang für Silber, der den Goldmarkt psychologisch beeinträchtige. Überdies kauften industrielle Verarbeiter derzeit nur kleinste Mengen Gold, weil sie eher auf einen weiteren Preisrückgang setzen. Plass warnte jedoch nachdrücklich vor einer Baissespekulation mit Gold. Die Lage am Goldmarkt ist nach seinem Urteil besser als die Stimmung. Am Silbermarkt hält der Edelmetallfachmann einen weiteren Preisrückgang für möglich, weil der Verbrauch gering sei und das AngeUSA / Haushaltsfehlbetrag erreicht die Rekordhöhe von fast 208 Milliarden Dollar

## Chef-Berater Feldstein appelliert an den Kongreß, das Defizit abzubauen

H.-A. SIEBERT, Washington Das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten hat in dem am 30. September beendeten Finanzjahr 1983 die neue Rekordhöhe von 195,4 Milliarden Dollar erreicht. Diese Zahl bestätigte jetzt das Finanzministerium in Washington. Nimmt man die nicht im ordentlichen Haushalt enthaltenen 12,3 Milliarden hinzu, beträgt der Fehlbe-Lug sogar 207,7 Milliarden Dollar. Das sind 6,1 Prozent des Bruttosozialprodukts.

Einschließlich der "Off-budget agencies" betrug das Defizit 1981, dem ersten Jahr der Reagan-Administration, 78,9 Milliarden Dollar. Es stieg dann 1982 auf 128 Milliarden Dollar. Der Grund für die rapide Verschlechterung läßt sich auf diesen Nenner bringen: Zu umfangreich waren die Einkommensteuersenkungen um 25 Prozent in drei Jahren, völlig unzureichend die Ausgabenkürzun gen durch den Kongreß. Vergrößert wurde die Lücke noch durch die starke Ausweitung des Verteidigungs-

Dieser Zusammenhang läßt sich an diesen Zahlen ablesen: Gegenüber 1982 sanken die Einnahmen des amerikanischen Bundes von 617,8 auf 600,6 Milliarden Dollar (minus 2,8 Prozent), während die Ausgaben von 728,4 auf 795,9 Milliarden Dollar (plus 9,3 Prozent) zunahmen. Gleichzeitig schrumpften die Erträge aus der Einkommensteuer von 298,1 auf 288,9 und aus der Körperschaftsteuer (durch verbesserte Abschreibungen und Steuervorabzüge bei Investitionen) von 49,2 auf 37 Milliarden Dollar. Das Defizit wäre noch höher ausgefallen; der Administration gelang es jedoch, den Fehlbetrag der außenste-

**AUF EIN WORT** 

Um die vorhandenen

hohen Marktzutritts-

schwellen in den USA,

Japan und den arabi-

schen Ländern abzu-

bauen, ist eine langfri-

schaftsinitiative not-

wendig, deren Umfang

die Kraft einzelner Fir-

men und Branchen

Peter F. Giernoth, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbundes der dentschen Maschen-Louwtrie z. V., Stuttgart FOTO: DIE WELT

Offentliche Banken

Skeptisch hat sich der Vorsitzende

des Verbandes Öffentlicher Banken,

Hans Fahning, zur konjunkturellen

Entwicklung in der Bundesrepublik

geäußert. Die Konsum-und Bautätig-

keitsbelebung als augenblickliche Stützeder Konjunktursei nicht dauer-

haft genug um einen Aufschwung

sicherzustellen. Wenn 1984 ein Wachs-

tum von einem Prozent erreicht wer-

de bedeute dies schon einen Erfolg.

Kritisch äußerte sich Fahning zum

Konsolidierungskurs der Bundesre-

gierung, der in einer Phase nach wie

vor labiler Konjunktur zu hart sei.

Auch der Vorschlag, die mittleren und

höheren Rinkommen steuerlich um

rund 20 Milliarden Mark zu entlasten

und diesen Steuerausfall über einen

Abbau der Steuervergünstigungen

und über Subventionskürzungen aus-

zugleichen, bezeichnete Fahning als

wenig realistisch.

übersteigt.

sind skeptisch

henden Behörden um fünf Milliarden Dollar zu kappen.

Nach der im Dezember ausgelaufenen Rezessionsphase hat der kräftige Konjunkturaufschwung – in den ersten drei Quartalen dieses Jahres erhöhte sich Amerikas Wertschöpfung real um 2,6 Prozent; 9,7 und 7,9 Prozent – die erhofften Mehreinnahmen nicht gebracht. Die Einkommensteuern lagen nur um 0,5 und die Körperschaftsteuern um 1.8 Milliarden Dollar über den Juli-Kalkulationen. Für 1964 ist jedoch mit einem etwas besseren Ergebnis zu rechnen. Die Treasury veranschlagt das nächste Defizit auf 193,7 (179,7 und 14) Milliarden Dollar. Die Kosten des Defizits sind enorm. So machten die Zinszahlungen Washingtons 103,9 Milliarden Dollar aus, verglichen mit 100,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Ende September erreichten die öffentlichen Schulden des Bundes 1377,2 Milliarden Dollar-rund 38 Prozent mehr als zu Beginn der Reagan-Amtszeit. Der Kongreß diskutiert zur Zeit über eine Anhebung des Limits auf 1.6 Billionen Dollar. Im vergangenen Finanzjahr sind die Ausgaben der USA für die nationale Verteidigung von 187,4 auf 210,5, für soziale Leistungen von

schaft von 14.8 auf 22.2 Milliarden Dollar gestiegen.

Vor dem Haushaltsausschuß der Repräsentantenhauses hat der Vorsitzende des wirtschaftlichen Beraterstabes des Weißen Haußes, Martin Feldstein, auf die volkswirtschaftlichen Gefahren hingewiesen, die von Defiziten in dieser gewaltigen Größenordnung ausgehen. Die hohen Realzinsen reduzierten die Kapitalbildung mit allen negativen Folgen für die Zukunft, betonte er. Der überstarke Dollar wiederum torpediere die amerikanische Exportindustrie.

Feldstein appellierte an den Kon-greß, schon jetzt die Budgetdefizite, die sich sonst bei jährlich 200 Milliarden Dollar einpendeln würden, zu beschneiden. Wenn die Legislative bis 1985 warte, müsse sie mit einem Schlag 90 Milliarden Dollar durch Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen eliminieren, was keine Wirtschaft verkraften könne. Dann drohe eine neue Rezession. Wenn nichts geschieht, nimmt laut Feldstein die Bundesschuld in fünf bis sechs Jahren um eine Billion Dollar

Ähnliche Sorgen äußerte der Chef-Ökonom des ehemaligen Präsidenten Ford, Alan Greenspan, der sich für die Einführung der Mehrwertsteuer in Amerika aussprach. Wie Beryl Sprinkel erklärte, muß das US-Schatzamt bis zum Jahresende 42 Milliarden Dollar zur Defizitfinanzie-

SPARKASSENVERBAND

### 1984 wird Schlüsseljahr für die Volkswirtschaft

HANS-J. MAHNKE, Bonn wies jedoch darauf hin, daß die Ver-

Der Kapitalmarktzins in der Bundesrepublik wird bis Mitte nächsten Jahres um acht Prozent herum schwanken. Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes, Helmut Geiger. wird 1984 ein wichtiges Schlüsseljahr für die deutsche Volkswirtschaft. Es werde sich entscheiden, ob sie im Zuge einer allmählichen weltwirtschaftlichen Erholung wieder zur alten Dynamik zurückfindet und einen filhrenden Platz im Welthandel behaupten kann oder ob sie endgültig in die zweite Reihe zurückfällt, was mittelfristig Auswirkungen auf Le-bensstandard und soziale Sicherheit haben muß. Deshalb trügen gerade 1964 die Tarifoarther ein besonders großes Maß an Verantwortung für die internationale Wetthewerbsfähiekeit Geiger lehnt es ab, einen Satz für die nächste Lohnrunde zu nennen. Er

teilungsspielräume nicht größer als in diesem Jahr seien.

Wenn zum Beispiel im Frühjahr durch wochenlange Streiks und Aussperrungen die Automobilproduktion stark beeinträchtigt würde, dann würden die relativ günstigen Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr stimmen. Gelger halt die Prognose der Institute von einem zweiprozentigen Wachstum für zu vorsichtig. Er rechnet eher, wie die Regierung, mit 2,5 bis Schädlich für die wirtschaftspoliti-

sche Stimmung wäre auch ein anhaltendes steuerpolitisches Palever mit immer neuen widersprüchlichen Vorachlägen. Die Bundesregienung sollts spätestens bis Mitte 1984 ihre Vorschläge konkretisieren. Auch dabei sollte das Konsolidierungsziel withtigster Orientierungspunkt bleiben.

**HWWA-Symposium** 

## Konzept des Freihandels ist auch heute zeitgemäß

Protektionismus ist keine Antwort auf die Herausforderungen des welt-wirtschaftlichen Strukturwandels. Auf einem Symposium zum Thema Der neue Protektionismus", das das Hamburger HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung anläßlich seines 75jährigen Bestehens in Hamburg durchführte, erklärte der Leiter der HWWA-Abteilung, Hans-Eckart Scharrer, daß weltwirtschaftliche Arbeitsteilung und internationaler Handel noch immer die besten Mittel seien, um Probleme der Weltwirtschaft zu lösen. Die Erfahrungen in der Landwirtschaft und im Schiffbau belegten, wie kostspielig und letzt-lich auch aussichtslos der Versuch sei, Sektoren vom internationalen Wettbewerb abzuschotten. Aufgabe der Strukturpolitik müsse es sein. den Anpassungsprozeß zu kanalisieren. Das bedeute, überlebensfähigen Unternehmen Zeit und auch finanrung zu geben, wettbewerbsschwache Produktionen dagegen das Ausscheiden aus dem Markt zu erleich-

Dem vor allem in der deutschen Volkswirtschaft rapide zunehmen-den Anpassungsbedarf steht nach Meinung des Mainzer Wirtschaftswissenschaftlers Werner Zohlnhöfer eine reduzierte Bereitschaft gegenüber, den Anpassungserfordernissen Rechnung zu tragen. Das Ergebnis sei der Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit mit den Folgen von Absatzverlusten, Substanzverzehr und Arbeitslosigkeit. Die Politik der Arbeitsplatzsicherung führe zum Gegenteil dessen, was sie anstrebe. In der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung müsse man sich auf die Schaffung von Bedingungen konzentrieren, die zum Angebot neuer Arbeitsplätze führen.

#### Staat gibt eher Beihilfen als der Wirtschaft Aufträge

\_Subventionen sind vom Staat offenbar leichter zu bekommen als Bauaufträge." Fritz Eichbauer, Präsident im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Bonn, findet es seltsam, daß "die doch immerhin Werte schaffenden Bauinvestitionen hinter Milliardenbeihilfen für Stahl, Kohle, Werften oder auch die Landwirtschaft zurückstehen müßten. Daß die Bauwirtschaft in diesem Jahr insgesamt nur einen bescheidenen Konjunkturaufschwung vermelden könne, "ist eine Folge dieses staatlichen Fehlverhaltens", sagte Eichbauer gestern in Bonn.

Investitionshemmnisse fürchtet der Baugewerbepräsident auch im derzeit florierenden Wohnungsbau, wenn die neue Konzeption des Bundesbauministers noch lange auf sich warten läßt". Er meint damit das langfristige Konzept zur steuerlichen Behandlung des Wohnungsbaus, über das sich Minister Schneider laut öffentlicher Ankundigung bis Mai 1984 mit Finanzminister Stoltenberg zusammengerauft" haben will Je später dieses Konzept realisiert werde, desto länger würden geplante Wohnungsbauvorhaben hinausrezögert vermutet Eichbauer; in jedem Fall gelte dies für die Bauwilligen des Juhres 1984.

Mit Beklommenheit erwartet das Baugewerbe die zum 31, 12, 1984 vorgesehene Einengung des Bauherrenmodells durch das Auslaufen der Mehrwertsteueroption. Zum selben Zeitpunkt sei auch Schluß mit der

HANNA GIESKES, Bonn Investitionszulage, \_so daß zwei programmierte Negativ-Ereignisse gleichzeitig auf die Branche zukommen".

Doch Eichbauer - "wir sind kein Verband, der klagt und jammert und fordert" - hatte auch Gutes zu melden. So seien in dieser Bausalson 150 000 jener Bauarbeiter wieder eingestellt worden, die im Winter entlassen werden mußten. Man dürfe aber nicht vergessen, daß immer noch 100 000 Bauarbeiter arbeitslos seien.

In den ersten acht Monaten des Jahres stieg die Zahl der Baugenehmigungen gegenüber dem Vorjahr um 24,8 Prozent. Das Volumen der Auftragseingänge erhöhte sich um 12,4 Prozent, und der baugewerbliche Umsatz nahm um 5,4 Prozent zu Auch bei den Fertigstellungen zeige sich langsam eine steigende Tendenz. so daß die Bauwirtschaft gegenwartig eine wesentliche Stutze des leichten Komunkturaufschwungs is!". Dies gilt vor allem für den Wohnungsbau. Eichbauer beklagte jedoch, daß ein erheblicher Teil des in diesen Zahlen enthaltenen Bauvolumens \_nicht unseren baugewerblichen Betrieben zugute kommt, sondern in Form von Schwarzarbeit in die Schattenwirtschaft abwandert". Ganz unbefriedigend sei die Lage

im öffentlichen Bau, und daran werde sich, angesichts der wiederum gekürzten Haushaltsansätze 1984 in den Gemeinden, auch nichts undern. Die Zahl der Insolvenzen lag mit 923 im Halbjahr "erschreckend

#### WIRTSCHAFTS (\*JOURNAL

Maschinenbau: Belebung im September

Frankfurt (VWD) - Der Maschinenund Anlagenbau in der Bundesrepublik registrierte im September eine Belebung seines Geschäfts. Nach Ermittlungen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) in Frankfurt, stieg der reale Auftragseingang um sechs Prozent. Dabei ergab sich im Inland eine Steigerung um zehn und im Ausland um drei Prozent. In dem von kurzfristigen Schwankungen weniger beeinträch-tigten längerfristigen Vergleich der ersten neun Monate ergibt sich für das Inlandsgeschäft allerdings ein realer Rückgang der Ordertätigkeit um zwei Prozent, im Ausland ein Rückgang um acht Prozent und insgesamt ein Minus von filmf Prozent...

Rentenfonds "Dekatresor"

**kturt** (cd.) – Kinen heuen R*e*i tenfonds, der nur Titel mit relativ kurzen Laufzeiten erwirbt und der seine Erträge nicht ausschüttet, sondem sofort wieder anlegt, legt die Sparkassen-Investmentgesellschaft Deka unter dem Namen "Dekatresor" auf. Die Anteile werden bis zum 4. November zum Zeichnungspreis von 50 D-Mark angeboten. Danach richtet sich der Ausgabekurs, der einen Ausgabeaufschlag von 2½ Prozent ent-hält, nach der Kursentwicklung am Rentenmarkt.

Erhöhte Anslandsnachfrage

Benn (dps/VWD) - Die Auslandsnachfrage in der Bundesrepublik hat sich in jüngster Zeit zum ersten Mal seit dem Frühjahr 1982 wieder deutlich erhöht. Darauf weist das Bundeswirtschaftsministerium in seinem in Bonn veröffentlichten neuen Monats bericht zur wirtschaftlichen Lage hin. In den ersten acht Monaten 1983 schloß die Handelsbilanz der Bundesrepublik mit einem Überschuß von 26.8 Milliarden Mark ab; er lag damit um 4,1 Milliarden Mark unter dem Voriahresniveau.

Neue Bundesanleihe

Frankfurt (rtr) - Die neue Bundesanleibe im Volumen von 1,6 Milliarden Mark wird dem Anleger eine Rendite von 8,21 Prozent bringen. Wie die Bundesbank am Donnerstag nach der Sitzung des Bundesanleihekonsortiums mitteilte, kommt die neue Emis-

sion mit einer Verzinsung von 8,25 Prozent und einem Ausgabekurs von 100,25 Prozent auf den Markt. Die Laufzeit beträgt wieder zehn Jahre. Die Anteile werden vom I. bis 4. November verkauft.

Liquiditätshilfe

Frankfurt (cd.) - Mit einem neuen Wertpapierpensionsgeschäft bietet die Bundesbank Liquiditätsersatz für das am Montag auflaufende Wertpapierpensionsgeschäft über 7,1 Milliarden Mark. Das neue Pensionsceschäft, das bis zum 28. November läuft, ist ein "Zinstender" mit einem Mindestbietungssatz von 5,3 Prozent. Der tatsächliche Zins richtet sich also nach der Menge der Gebote und orientiert sich damit am Markt.

Rekord bei Gebrauchtwagen

Plensburg (AP) - Noch niemals zuvor sind im September so viele gebrauchte Kraftfahrzeuge auf andere Besitzer umgemeldet worden wie in diesem Jahr. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg wurde das bisherige Rekordergebnis aus dem September 1978 noch um 6,2 Prozent überschritten. Insgesamt gingen 507 000 Kraftfahrzeuge in anderen Besitz über,

EG-Inflation gestiegen

Brüssel (rtr) - Die Teuerung in der Europäischen Gemeinschaft hat sich im September wieder beschleunigt. Wie das Statistische Amt der Gemeinschaft mitteilte, erhöhten sich die Preise gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, womit sich eine Jahreserhöhung von 8,4 (Vormonat 8,3) Prozent ergibt.

Dänemark senkt Diskontsatz Kopenhagen (AFP) - Die dänische

Nationalbank hat mit Wirkung von Donnerstag den Diskontsatz um 0,5 Prozent auf sieben Prozent gesenkt.

Wochenansweis

23, 10, 15, 10, 23, 9, Netto-Währungsreserve (Mrd. DM) 71,5 70,8 66,7 Kredite an Banken

Bargeldumlauf Einl. v. Banken

Wertpapiere

98,8100,7 98,8 41,6 44,7 35,6 10,2 4,6 13,0

7,7 7,8 7,8

"Zum guten Ton gehört ein guter Sherry. **Harveys Bristol** Cream."

## "Jede Maßnahme hat ihren Preis"

DANKWARD SEITZ, Minchen Eine Verkürzung der Wochenar-beitszeit oder eine Herabsetzung der Altersgrenze sind ebenso wenig wie andere wirtschaftspolitische Strategien ein Patentrezept zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. München, im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt hat. Eine Verkurzung der Wochenar-

beitszeit wird nach Ansicht des Ifo-Instituts auch unter den heutigen Bedingungen Wachstumseinbußen zur Folge haben. Dennoch scheine es sinuvoll und netwendig, trotz der Nachteile mit entsprechenden Maßnahmen einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu leisten, da die Wachstums- und Arbeitsmarktperspektiven für die 80er und 90er Jahre allgemein als unbefriedigend eingestuft werden müßten. Dieses arbeitsmarktpolitische Instrument sollte

aber nur flankierend zur Wachstumsund sonstigen Beschäftigungspolitik eingesetzt werden.

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG / Eine Studie des Ifo-Institutes, München

Jede Arbeitszeitverkürzung, so das Ifo, verlange ihren Preis, Insbesondere könnten Produktivitätsfortschritte, die den Arbeitnehmern durch kürzere Arbeitszeiten zuteil würden, nicht noch einmal als zusätzliches Einkommen gewährt werden. Dies gelte einzelwirtschaftlich wie gesamtwirtschaftlich, und damit sowohl für die Verkürzung der Wochenarbeits-zeit wie für die Herabsetzung der Altersgrenze in der Rentenversiche-

Berücksichtigt werden müßten in jedem Fall neben den Lohnstückkosten auch die Kapitalstückkosten. Bei verringerter Wochenarbeitszeit stiegen diese wegen der verringerten Nutzungsdauer des Kapitals an, 50lange es nicht gelinge, durch eine andere Arbeitsorganisation (Schichtarbeit) diesen Nachteil zu vermeiden. Von den Kritikern der Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen werde freilich oft übersehen, daß dadurch auch zusätzliche Produktivitätsfortschritte ausgelöst würden.

Bei der Auswahl der Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung sei aber nicht nur auf die Beherrschung de: Kostenseite zu achten, sondern auch möglichst eine große Flexibilität anzustreben. Die gegenwärtige Arbeitslosigkeit sei nicht zuletzt das Ergebnis eines Verlustes an Flexibilität unserer Volkswirtschaft. Ziel der Wirtschaftspolitik und der Tarifparteien müsse es daher sein, diese Flexibilität wieder zu stärken und nicht zu

Je globaler Arbeitszeitverkürzungen eingeführt würden, ohne auf die konkrete Situation einer Branche Rücksicht zu nehmen, desto weniger hilfreich werde sie im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit bleiben, meint ing

ım

æir

ш

**ze** 1

kiri

unc

Jak

gie sid

die

علية وأل de

art

Ru

scl

 $d\mathbf{u}$ 

bп Dir

be

sic

T

si: fu dε

w

m.n. Bonn Die Europäische Gemeinschaft (EG) will den Ländern des Zentralamerikanischen Marktes ähnliche Handelsvorteile einräumen wie den Staaten Südostasiens, Dadurch soll die Hilfe der Vereinigten Staaten für den karibischen Raum abgerundet

Wie der Vizepräsident von Costa Rica, Alberto Fait, in Bonn erklärte, haben die Regierungen Frankreichs und Italiens eine entsprechende Initiative von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher unterstützt. Costa Rica wird die Vorarbeiten bei den Mittelamerikanern für ein Abkommen mit der EG leisten, das im nächsten Frühjahr abgeschlossen werden soll.

Fait sprach mit Genscher und Volkmar Köhler, dem Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Bundesrepublik Deutschland und Costa Rica werden einen Investitionsförderungsvertrag ausarbeiten, der mehr Privatkapital und Darlehen mit langer Laufzeit für die mittelamerikanische Republik beschaffen soll. Bonn sagte seine Unterstützung bei der Modernisierung der Eisenbahn zwischen Atlantik und Pazifik und bei der Aufforstung in Costa Rica zu. Costa Ricas Vizepräsident, der auch die Deutsche Entwicklungshilfe-Gesellschaft (DEG) in Köln besuchte, betonte, sein Land akzeptiere nur eine Wirtschaftshilfe ohne Auflagen. WELTBÖRSEN / Konjunktur-Paket stimuliert Tokio

#### Wall Street notiert leichter

Tokio (dlt) - Bei niedrigen Umsätzen kam es in Tokio nur zu leichten Kursgewinnen. Der Dow-Jones-Index erhöhte sich im Wochenvergleich um 3,5 Punkte auf 9323,1. Die Tagesurnsätze schwankten zwischen 139 und 280 Mill. Aktien. Günstige Einflüsse von der Festigung des Yen und durch das neue Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der Konjunktur wirkten sich etwas stärker aus als negative Faktoren wie ausländische

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto gibt die WELT jede Wocke, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

Verkäufe sowie neue Spannungen im Mittleren Osten und in der Karibik. New York (VWD) - Zu einer allgemeinen Kursabschwächung kam es zur Wochenmitte an der Aktienbörse in New York. Nach einigen vergeblichen Erholungsversuchen schloß der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte mit 1243,80 Punkten (Vorwoche: 1246,75). Die Entwicklung auf Grenada und die Spannungen im Nahen Osten haben zwar eine gewisse Nervosität verursacht, der relativ ruhige Geschäftsverlauf und die geringen Gewinnmitnahmen haben aber gezeigt, daß sich die Anleger nicht unter Druck befänden, erklärten Beobachter. Nach Meinung von Analytikern befand sich der Aktienmarkt etwas im Sog der Abwärtsbewegung der Edelmetalle. Hier kam es zu einem regelrechten Kurseinbruch. Ermutigt wurden die Anleger dagegen von den in den vergangenen Tagen veröffentlichten wesentlich besseren Quartalsergebnissen, wie beispielsweise von Chrysler, General Motors, Exxon, Sears Roebuck, Procter & Gamble und U.S. Steel Offensichtlich ohne großen Einfluß blieb die Bekanntgabe des Rekordhaushalts-Defizits für das Finanzjahr 1983.

Nach Ansicht von Wall-Street-Beobachtern werden die Anleger auch weiterhin eine eher abwartende Haltung einnehmen. Eine gewisse Skepsis hat sich vor allem deshalb breitgemacht, weil es den Qualitätsaktien nicht gelang, die kleineren Werte mit in die Höhe zu ziehen.

London (fu) - Die Grundhaltung an der Londoner Wertpapierbörse ist im Moment durchaus fest. Doch die internationalen Ereignisse der letzten Tage in Beirut und auf Grenada haben zu einer erheblichen Zurückhaltung der Anleger geführt. Der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte. der am Freitag vergangener Woche bei 689,8 Punkten schloß, blieb praktisch unverändert. Börsenhändler gehen davon aus, daß die Kurse schon bald auf breiter Front wieder anziehen und die 700-Punkte-Marke hinter sich lassen werden. Am Rentenmarkt gaben Aussichten auf eine Senkung der Inflationsrate und die Entschlossenheit der Regierung, die Staatsausgaben zu begrenzen, positive Impulse.

**EG-KOMMISSION** 

#### Subventionierter Mehl-Export

Die Brüsseler Kommission hat beschlossen, den Export von 400 000 Tonnen europäischem Weizenmehl nach Ägypten durch eine besondere Subvention zu erleichtern. Sie riskiert damit eine neue Eskalation im langjährigen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten

Nach Angaben eines EG-Sprechers ist die Erstattung nötig, um europäischen Exporteuren die Wiedereroberung des ägyptischen Marktes zu ermöglichen. Er war zu Beginn dieses Jahres durch amerikanische Billigexporte verlorengegangen. Die Gemeinschaft betrachtet den ägyptischen Markt als traditionelles Absatzgebiet

Die Sondererstattung ist auf sieben Ecu je Tonne festgelegt worden (ein Ecu = 2,25 Mark), hinzu kommt die \_normale \* Subvention in Höhe von 72 Ecu je Tonne, die die Differenz zum Weltmarktpreis ausgleichen soll. Auch die Amerikaner hatten zu Beginn dieses Jahres zu einem Preis unterhalb des Weltmarktpreises abgeschlossen.

Fortschritte gemacht haben die Konsultationen im Anschluß an die Importbeschränkungen der USA bei Edelstählen; zwar legte Washington der Gemeinschaft noch kein Angebot für Kompensationen für die von Quoten betroffenen Importe vor. Zum ersten Mal erkannte es jedoch grundsätzlich einen entsprechenden AnVERSICHERUNGEN / Unmut über Bundesrepublik

### Kritik an Restriktionen

WILHELM FURLER, London Das Angebot zum Erwerb sämtlicher außenstehenden Aktien an der britischen Versicheningsgruppe Eagle Star Holdings durch die Allianz Versicherungs-AG hat in britischen Versicherungskreisen wieder Unmut über den "extrem restriktiven" deutschen Versicherungsmarkt laut werden lassen. Wie berichtet, hat die Allianz zuvor ihren seit 1981 gehaltenen Anteil an Eagle Star von 28,1 Prozent des Grundkapitals auf 29,9 Prozent erhönt (nach den britischen Börsenregeln ist dies der Höchstsatz; soll der Aktienbesitz auf über 30 Prozent aufgestockt werden, muß ein öffentliches Übernahme-Angebot für alle verbleibenden Aktien gemacht wer-

Dieses Übernahme-Angebot zum Zweck des Erwerhs von mindestens 50 Prozent des Eagle-Star-Kapitals zum Preis von 500 Pence je Aktie hat nicht nur die Geschäftsleitung aufgebracht, die den Aktionären die Ablehnung dieses Angebots empfohlen und von einem "Spottpreis" gesprochen hat, sondern offensichtlich auch weite Teile der britischen Versicherungswirtschaft

Ihr Ärger richtet sich gegen die Tatsache, daß ein deutsches Versicherungsunternehmen die Vorteile des freien Londoner Versicherungsmarktes in Anspruch nehmen kann. während andererseits der deutsche Versicherungsmarkt für Ausländer auch aus anderen EG-Ländern praktisch "dicht" ist, wie sich ein Sprecher einer großen britischen Versicherungsfirma gegenüber der WELT ausdnickt

Dies ist auch die alte Klage des Versicherungsmaklers Lloyd's in London, der auf dem deutschen Markt nicht Fuß fassen kann und nicht einmal in der Lage ist, in Deutschland um Kunden zu werben, weil die restriktiven und von der Versicherungs-Aufsicht überwachten Bestimmungen dies nicht zulassen. Übernahmen deutscher Versiche-

rungsfirmen durch ausländische, so wird in London geklagt, würden von der Versicherungs-Aufsicht im Prinzip nicht zugelassen, und wenn, dann zu Bedingungen, die eine solche Übernahme nicht mehr sinnvoll erscheinen ließen. Dies habe die britische Versicherungswirtschaft bisher daran gehindert, am deutschen Versicherungsmarkt einen auch nur einigermaßen bedeutenden Anteil aufzu-

Ahnlich restriktiv seien die Praktiken im übrigen am französischen Versicherungsmarkt, wo die staatliche Kontrolle eine Beteiligung von Ausländern praktisch nicht zulasse. Großbritannien hofft nun, daß es der EG-Kommission gelingt, dem euro-päischen Dienstleistungs-Markt ins-besondere in den Bereichen Versicherung und Bankgeschäft zu liberalisieren und für Ausländer zu öffnen.

GROSSBRITANNIEN

#### Urabstimmung in geheimer Wahl

Die britische Regierung hat durch hren neuen Arbeitmpinister Tom King den dritten Teil der Reform des Gewerkschaftsrechts im Parlement eingebracht. Wie erwartet konzentriart er sich auf die Démokratisierung gewerkschaftsinterner Vorgange. Unmittelbar nach Verabschiedung die ses dritten Gewerkschafts-Gesetzes (Teil eins war 1980 von Minister Prior. Teil zwei 1982 von Minister Tebbit eingebracht worden) werden die britischen Gewerkschaften zur Einhal. tung folgender Regein verpflichtet:

vor Streikaktionen sind gebierne Urabstimmungen abzuhalten;

· Gewerkschaftsführer müssen direkt und geheim gewählt werden; Gewerkschaftsmitglieder estalten das Recht, in Abstanmungen selbst über die Entrichtung von Gewerk-schaftsmitteln für politische Zwecke tetwa zur Unterstützung der Labour-Partei) zu entscheiden.

Die Entwicklung in der britischen Gewerkschaftsbewegung hat dazu ge-führt, daß sich ein Großteil der Gewerkschaftsbasis nicht mehr angemessen repräsentiert fühlt, daß Streikaktionen ohne mehrheitliche Zustimmung der Betroffenen inszeniert werden und daß einzelne Gewerkschaften über die Köpfe ihrer Mitglieder hinweg einen Großteil der Mitglieds Beiträge an die Labour Partei weitergeben oder für rein politische Aktionen verwenden.

tenerth

2. 1

Salet V

#### PLÜNDERUNG EINBRUCH - mobiler ECOLEON Funkalarm drahtios · installationsfrei · sabotagesicher Notrut-Passiv-Infrarot-Hundsender Raumwächter Microprozessor-Zentrale

Achtung, Buchverlagei Welcher Verlag nimmt jährlich 2 his 4 Bücher zum Verkauf u. Vertrieb (Thema Reinkarnation u. Parapsychologie). Wir stellen fer-

Bücher, Abrechnung nach Verkauf. Tel 0 71 21 / 4 34 18

Euroboten-Dienst Tel. 0 40 / 6 51 47 20

TRANS-SIGNAL KG Charlottenberg 51, 49 Essen 17

Wir sind ein expandierendes nehmen auf dem Gebiet: Gew duzierung/Baucherentwöhnung duzierung/Baucherentwöhnung mit einer seit 1977 erfolgt. Methode mittels Eymose. Es sollen weitere Studios in deutsch-øurop. Baum entstehen. Hier-für suchen wir stille od. Uttigs Teilha-ber, die einen sicheren offenen Mariet u. gute Gewinnchancen erkennen n. zu zehätzen wiesen. schätzen wis

Kurierfahrten



Im Winter zählen die maltesischen Inseln zu den wärmster Gebieten Europas. Entdecken Sie den Reiz der Nochbarinsel Gozo oder entspannen Sie einfach in der Sonne... aber nehmen Sie sich auch Zeit.

die Gastfreundschaft der Malteser zu genießen, ihre Kultur und die Geschichte der Inseln kennenzulernen. Airmalta bringt Sie "gastfreundlich" nach Malta. 5 Flüge wöchentlich.



DIE INSELN VON MALTA Wo die Sonne von Herzen kommt.

Weitere Informationen gibt Ihnen Ihr Reisebüro oder AIRMALIA.



Kaiserstrasse 13, 6000 Frankfurt/Main. Tel. (0611) 281051/2/3.

\*Durchschnittstemperatur

INDIVIDUELLER URLAUB AUF MALTA.

BEI AIRTOURS IMMER MIT LINIE, GROSSER HOTELAUSWAHL UND

GUNSTIGEN PREISEN.

4-, 5- und 8tägige "Flieg-mit"-Reisen ab allen deutschen Flughäfen. Ausgewählt gute Hotels in den schönsten Ferienorten der Sonneninsel. Den airtours-Katolog "Südeuropas Feriengebiete '83/84" gibt's in threm Reisebüro.





TRW ist ein vielseitiger Industriekonzern, der in der Elektronik und in der Weltraumforschung eine führende Rolle spielt. Der erste Satellit, der unser Sonnensystem verließ, Pionier 10, wurde von TRW gebaut, und auch auf der Erde finden elektronische Komponenten von TRW hunderte von Anwendungen. Zum Beispiel in Computern und in Fernsehgeräten.



TRW begann vor über 80 Jahren mit der Herstellung von Automobilteilen. Heute ist fast jeder Personen- und Lastwagen mit TRW Teilen bestückt. Fabrikationsanlagen rund um die ganze Erde fertigen eine Vielzahl von KFZ- Ausrüstungen: von Ventilen und Sicherheitsgurten bis zu kompletten Lenk- und Fahrwerksteilen.



Industrie- und Energieprodukte von TRW sind der Maßstab für Zuverlässigkeit. Unterstützt von einem weltweiten Servicenetz helfen TRW Maschinen bei der Förderung von Öl und Erdgas. Flugzeuge aller namhaften Hersteller sind mit TRW Teilen ausgestattet. Und TRW Kugellager, Werkzeuge und Befestigungsteile tragen zur weltweiten Produktivitätssteigerung bei.

© TRW Inc., 1983 TRW Inc. Cleveland, Ohio, USA



#### MERCEDES-AUTOMOBIL-HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT

Wir laden biermit unsere Aktionäre ein zu der am Montag, dem 19. Dezember 1983, 11 Uhr, im Hause der Deutschen Bank AG, Frankfurt (Main), Jaughofstraße 5-11, Großer Saal, stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 1983

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

5. Wahl zur Ergänzung des Aufsichtsrats 6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983/84

Der vollständige Wortlaut der Einladungsbekanntm Bundesanzeiger Nr. 204 vom 28. Oktober 1983 veröffentlicht.

Frankfort (Main), den 28. Oktober 1983

Der Vorstand



#### Deutsche Centralbedenkredit-Aktiengesellschaft Kēln — Berila

Hinweisbekanntmachung Der Zwischenbericht über die Geschäftsentwicklung unserer Bank für den Zeitraum 1. 1. bis 30. 9. 1983 tiegt vor und kann von unserer

5000 Köln 1, Kalsor-Wilhelm-Ring 27/29 Postfach 19 03 49 / Tel. (02 21) 5 72 12 96

angefordert werden

Köln, im Oktober 1983

Schreiberbeiten, Tel-Di Itsabwickig. I. Niederl. od.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer ne

**Dar Vorstand** 



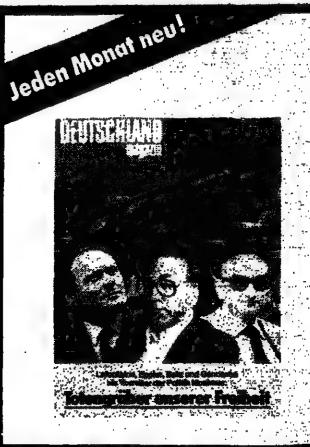

**Deutschland-Magazin** deckt auf, was andere

## verschweigen!

 Deutschland-Magazin bietet die wichtigster Beiträge zu den Grundsatzfragen der Deutschland-Politik und der Weltpolitik.

 Deutschland-Megazin dokumentiert, was andere Medien verschweigen, verfälschen oder unerträglich verstümmeln.

 Deutschland-Magazin ist die politieche Monate-Zeitschrift, die Fakten, Hintergrund-Informationen und Argumente liefert.

Bitte fordern Sie Probehefte an! Kostenios und völlig unverbindlich. Benutzen Sie bitte diesen

| Gutsch  | ein für drei k         |          |        |         | 8 |
|---------|------------------------|----------|--------|---------|---|
|         | An Deuts<br>ampenwands | chiand-M | ecazin |         |   |
| Name:   | <del></del>            | .:       |        |         |   |
| Straße: |                        |          |        | 1.1.1.1 |   |
| PLZ:    | Ort: ·                 |          |        | :       |   |

Beruf:

CHEMIEFASERN / Absatz hat leicht angezogen

#### Preise hinken noch nach

INGE ADHAM, Frankfint Eine erhte textilkonjunkturelle Belebung ist nach Ausicht der Industrievereinigung Chemiefaser erforderlich, um die Absatz-, Preis- und Ertragsrückgänge des Vorjahres bei der Chemiefaser-Industrie wieder auszugleichen. (1982 sank die deutsche Chemiefaser-Produktion um 11 Prozent).

the textretic Report of the control of the control

O CHEST CONTROL SECRETARY

the by it Absumes to 6

Parties To the heiden

the form to the speed

a charles on an one

transport of the property of the part of t

Mark the light age andels

les with the benodefine

Aktionen verwenden

mationssysteme

SA 144 DOVEMBER OF PS

तम्भतिकाली सामध्यिकिका schill

- राष्ट्रशास्त्रकार तथ **छ**्

Larvent Softwarence

all ICENTION AND A Versand D

0**553 5000** Köln 40

tagates birtel de vi

serentsal zeragen det

ter well pellin.

Rogarin dokum

preprinter and the

EXT YERLAG

der Diskussion

In den ersten neun Monaten dieses Jaimes steigerte die Branche ihre Produktion um sechs Prozent; bei gleichzeitiger Ausweitung des Versandes um 9 Prozent war zwar ein Abbau der Lagerbestände möglich. Aber die erhofften Preisanhebungen konnten die Chemiefaserproduzenten bisher noch nicht durchsetzen: Der Umsatz stieg in den ersten neum Monaten um 5 Prozent auf rund 4 Mrd. DM. Ähnlich sieht es auch im Export aus: Von Januar bis August zogen die Ausfuhren zwar der Menge nach um 7 Prozent an, ihr Wert erhöhte sich aber mor um ein Prozent auf 25 Mrd. DM.

Vor diesem Hintergrund sieht Günter Metz, Vorsitzender der Industrievereinigung, Nachholbedarf für die Chemiefaser-Preise. Die leichte Krtragsverbesserung bei den Herstellern habe noch nicht in allen Fällen zu schwarzen Zahlen geführt, betont Metz, und sei vor allem Folge von Rationalisierungserfolgen und besserer Kapazitätsauslastung. Sie liegt derzeit bei 85 bis 90 Prozent und wird nach Einschätzung von Metz im ersten Halbjahr 1984 weiter steigen.

Dabei geht die Industrievereinigung von einem wachsenden Antell der Chemiefaser am industriellen Faserverbrauch aus. Im vergangenen Jahr waren 63 Prozent aller in Westeuropa verarbeiteten textilen Rohstoffe Chemiefasern, bei Bekleidung allein sind es 54 Prozent. Diesen hohen Marktanteil habe man in enger Zusammenarbeit mit der Textilindustrie erreicht, betonte Metz kurz vor der 50. Frankfurter Interstoff (1. bis 4.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT / Neues Institut

## Forschung intensivieren

Es ist nicht Aufgabe des Staates. die Forschung durch Auflagen zu gängeln. Umgekehrt: Es muß der Rahmen dafür geschaffen werden, daß genügend Freiräume für eigenverantwortliches Handeln besteben. Der Staat ist nicht kreativ, Wissenschaft und Wirtschaft müssen vor allem bei der Umsetzung von Ideen und Know-how enger zusammenarbeiten. Dies erklärte der Bundesminister für Forschung und Technologle, Heinz Riesenhuber, vor Mitgliedem und Gästen der Framhofer-Gesellschaft in Anwesenheit von Bundespräsident Karl Carstena.

Lebhaft widersprach Riesenhuber dem neuen Präsidenten der Gesellschaft, Prof. H. Syrbe, der vorber gefragt hatte, ob Wissenschaftler und Unternehmen "nicht auf den Lorbeeren des Wirtschaftswunders eingeschlafen seien". Riesenhuber bestritt zwar nicht die Lücken in der Technologie, meinte aber, der Fortschritt gä-

mente, der Verbundforschung und Robotertechnik beteiligt.

#### Gastgewerbe: Belegschaft bei Umsatz stagniert KAREN SÖHLER, BOOM

Die wirtschaftliche Belebung wird das deutsche Gestgewerbe erst mit zeitlicher Verzögerung erfassen, Noch jedenfalls befinden sich die Gäste auf Sparkurs. Stark nachgefragt werden billigere Quartiere, kurze, schnelle und preisgünstige Mahlzeiten. Die Branche sei daher schon zufrieden. wenn der Vorjahresumsatz von etwa 53 Mrd. DM auch 1983 erzielt werden könne, erklärte der Deutsche Hotelund Gaststättenverband (Dehoga) gestern in Bonn. Seit 1980 weist dieser Dienstleistungsbereich stagnierende Umsatzzahlen aus.

Daß der Trend zum Reisen in Dentschland sich verstärkt, kann och nicht als Zeichen für kommende fette" Jahre gewertet werden. Ungelöste Probleme belasten die über 200 000 Uniernehmen in diesem Wirtschaftszweig mit gut 790 000 Beschäftigten. Die Beherbergungsbetriebe, rund 20 Prozent, kämpfen nach wie vor mit Überkapazitäten. Hinzu kommt: Die notleidende Kurbotellede kann sich nur langsom auf die

veränderte Marktsituation einstellen. Generell klagte der Verband über die unzulänglichen Rahmenbedinjungen Er fordert daher die Schaffung einer mittelstandsbezogenen investitionsrücklage, den Abbau ertragsmabhängiger Steuern die Be-seitigung der Ungleichheit bei den Versorgungsaufwendungen und eine allgemeine Entbürokratisierung des perrechts - vor allem durch praktiteble Pauschalierungsmöglichkeiten Di kurzfristig Beschäftigte. Kritik übder Dehoga darüber hinaus an der ehrwertsteuer, durch die sich natioat and international Wettbewerbs-

verzerrungen ergäben.

PETER WEERTZ, Berlin be Anlas zum Optimismus. Syrbe sieht in der Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft acht Schwerpunkte: Mikroelektronik, Informationstechmik. Produktionsautomatisierung Fertigungstechnologien, Werkstoff-und Bauteilverhalten, Umweltforschung sowie Energie- und Bautech-

Mit Hauptsitz in München arbeitet die Gesellschaft heute mit 30 Instituten in acht Bundesländern auf privatwirtschaftlicher Basis. In Berlin wurde jetzt zusammen mit dem Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik an der Technischen Universität (TU) der Grundstein für ein fertigungstechnisches Doppelinstitut gelegt. Gemeinsam mit der TU, Halbleiter-Herstellern sowie der Automobil- und Elektroindustrie ist die Gesellschaft in Berlin außerdem an Instituten der Technologie für höchstintegrierte Halbleiterbauele-

## VW wird reduziert

dpa/VWD, Welfsburg Die Volkswagenwerk AG wird die Belegschaft ihrer sechs inländischen Produktionsstätten aus Gründen der Rationalisierung bis 1987 um rund 13 000 Kräfte gegenüber dem Höchststand von 120 600 Mitarbeitern im Februar 1982: reduzieren. Diese gestern vom Betriebsratsvorsitzenden Siegfried Khlers veröffentlichte Planung wurde am gleichen Tag von der VW-Pressestelle bestätigt. Dabei wurde betont, daß niemand entlassen werde, sondern vielmehr noch jährlich rund 1300 Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung bei VW beenden, übernommen werden sollen.

Ein Abbau der Belegschaften in den kommenden 10 bis 15 Jahren um zusammen rund 30 000 Kräfte, wie sie von Ehlers ebenfalls angedeutet wurde, beruhte nach Angaben der Pressestelle auf einer rein theoretischen Überlegung vom Mai dieses Jahres für den Fall, daß der Pkw-Markt auf dem niedrigen Niveau von 1982 stagnieren würde und Fahrzeuge wie Ausstattungen sich nicht wesentlich verändern wurden Zu den Rationalisierungsplänen bis 1987 sagte Pressesprecher Ortwin Witzel, allein in diesem Jahr würden 3300 ältere VW-Mitarbeiter im Alter von 58 oder 59 Jahren vorzeitig ausscheiden. Zusätzlich würden 2800 Stellen durch normale Fluktuation aus anderen Gründen frei.

Angesichts der 1300 Auszuhildenden, die ihre Lehre abgeschlossen haben, belaufe sich der Abgang in diesem Jahr netto auf 4800 Kräfte, so daß ein Personalstand von 114 000 erzielt werde. Bis 1987 werde es ein leichtes sein, die gewollte Reduktion allein durch die Altersregelung zu erreichen, sagte der Sprecher.

DAIMLER-BENZ / Bei den Nutzfahrzeugen sind Exportmöglichkeiten geschrumpft

WERNER NEITZEL, Stattgart Der Wachstumskurs, den Daimler-Benz nach wie vor führt, basiert auf den Erfolgen im Pkw-Geschäft. Trotz der schwierigen Situation an den internationalen Nutzfahrzeugmärkten ist der Konzern-Umsatz in den ersten drei Quartalen 1983 um rund 2 Prozent auf 29,2 Mrd. DM angestiegen, bei der AG nahm der Umsatz um rund 4 Prozent auf 23,7 Mrd. DM zu. Allein der Pkw-Sektor kam auf eine Umsatzsteigerung von rund 14 Prozent. Für das Gesamtjahr 1983 erwarte man, wie es in einem Zwischenbericht des Unternehmens weiter heißt, eine Erhöhung des Geschäftsvolumens sowie ein insgesamt befriedi-gendes Ergebnis". In den letzten Tagen war auch im Zeichen des Börsenhochs insbesondere die Daimler-Benz-Aktie bis an die Kursmarke von 700 DM gestiegen (der Jahrestiefstkurs lag bei 376 DM).

Zur Beschäftigungslage wird in dem Bericht ausgeführt, daß man in den inländischen Pkw- und Nutzfahrzeug-Werken insgesamt Be-schäftigungskontinuität" habe wahren können. Die Beschäftigtenzahl lag Ende September mit 150 850 Mitarbeitern in der AG um 1 Prozent

Fulda erhöht

Reifenproduktion

Die Gummiwerke Fulda GmbH.

Fulda, werden zum Breitreifen-Zen-

trum des amerikanischen Goodyear-

Konzerns in Europa ausgebaut. In den

nächsten 14 Monaten will Goodyear

mehr als 56 Mill. DM in Aushau und

Modernisierung der Fuldaer Reifen-

werke investieren. Nach Angaben ih-

res Vorstandschefs Walter E. König

will Gummi-Fulda damit seine Tages

produktion bis Ende 1984 um rund 20

Prozent erweitern. Bine weitere Stei-

gerung um 10 Prozent soll durch höhe-

re Auslastung der Kapazitäten über

eine neue Arbeitszeitregelung erreicht

werden. Ab "1985 werden wir in Fulda

mit jährlich 4 Mill. Reifen etwa 1 Mill.

Einheiten mehr herstellen als hente".

betonte König. König rechnet mit ei-

ner Belegschaftsaufstockung um 70 bis 100 Mitarbeiter,

dps/VWD, Folds

Der Pkw-Bereich sorgt für Wachstum höher als im Vorjahr, was freilich der Inlandsabsatz im Berichtszeit-durch die Aufstockung auf 1800 (Vor-raum um 12 Prozent, doch konnte der jahr: 800) Ferienbeschäftigte wesentlich bestimmt war. Im Konzern verringerte sich die Zahl der Beschäftig-ten leicht um 1 Prozent auf 185 200 Mitarbeiter.

Im Pkw-Sektor ist der Inlandsah-

satz în den ersten drei Quartalen um 8 Prozent angestigen. Auch im Export wurde entgegen dem Branchentrend (minus 5 Prozent) ein Zuwachs von 3 Prozent erzielt. In der Pkw-Produktion, die bisher ein Phys von 3 Prozent aufweist, wird eine Jahresmarke von über 470 000 (Vorjahr: 458 345) Einbeiten erreicht. Allein in der S- und Sonderklasse werden in diesem Jahr 114 000 Einheiten produziert, wobei die Plusrate in den ersten drei Quartalen bei 12 Prozent lag. Von der neuen Modellreihe 190 werden im Anlaufjahr 109 000 Einheiten gefertigt werden. Da dieses Modell im Sindelfinger Werk (die Produktion im Bremer Werk wird erst 1984 anlaufen) die Kapazität der Mittelklasse-Modelle beeinträchtigt, ging in dieser Klasse in den ersten neun Monaten die Produktion um 29 Prozent auf 189 98) Kinheiten zurück.

#### Kali und Salz besser ausgelastet

Zwar stieg im Nutzfahrzeughereich

dpa/VWD, Kassel Verstärkte Kali-Exporte nach Westeuropa und ein höherer Verbrauch im Inland haben beider Kaliund Salz AG. Kassel während der ersten neun Monate 1983 wieder zu einer besseren Auslastung der Produktionsanlagen geführt. Nach wie vor hohe Energiekosten und unbefriedigende Kali-Erlöse im Export lassen allerdings nur ein leicht verbessertes Jahresergebnis erwarten, erklärte der Vorstand des mehrheitlich zur Wintershall AG gehörenden Unternehmens in einem Zwischenbericht, Bei einem Ummtranstieg um neun Prozent auf 1,11 Mrd. DM blieb der Exportanteil in den ersten drei Quartalen 1983 mit 47 Prozent fast unverändert. Die Belegschaft verringerte sich im bisherigen Jahresverlauf um 126 auf 8911 Mitarbeiter.

raum um 12 Prozent, doch konnte der Zuwachs die Abnahme des Exports um 10 Prozent nicht ausgleichen. Rückläufig war vor allem die Nachfrage nach schweren Lkw aus Landern des Nahen und Mittleren Ostens. Aufgrund der geschrumpften Exportmöglichkeiten mußte die Produktion im Wörther Lkw-Werk 21rückgefahren werden. Insgesamt produzierte Daimler-Benz weltweit in den ersten drei Quartalen 168 320 Nutzfahrzeuge, das sind 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Minus der Inlandswerke betrug ? Prozent. Zuwachs in der Produktion gab es lediglich bei Transportern (plus 2 Prozent) und bei Omnibussen (plus

In Brasilien habe die Produktion nochmals reduziert werden müssen, dagegen stabilisiere sich die Beschäftigung bei der argentinischen Tochter. Die US-Tochter Freightliner steigerte ihre Schwer-Lkw-Verkäufe, bei Euclid trat hingegen noch keine Bes-serung ein. Im laufenden Jahr werden im Konzern erneut mehr als 3 Mrd. DM in Sachanlagen investiert

#### Bankhaus Löbbecke wechselt Besitzer

Das mehr als 220 Jahre alte Bankhaus Gebrüder Löbbecke & Co, Braunschweig, wechselt die Besitzer, Die Norddeutsche Landesbank, bisher alleiniger Eigner, gibt 80 Prozent ibrer Anteile ab, die zum größten Teil an eine ungenannte Gruppe deutscher Investoren gehen; 10 Prozent übernimmt das Baseler Privatbankhaus Sturzenegger & Cie. Verbunden mit dem Besitzwechsel ist eine Aufstokkung der Eigenmittel von bisher 6 auf 10 Mill. DM Mitte November. Damit soll Spielraum für weitere Geschäfte. besonders Wertpapiergeschäft und Anlageberatung, geschaffen werden. Nach der Ausgliederung aus dem NordLB-Bereich wird die Bank rund 100 Mill. DM Bilanzsumme ausweisen. Personlich haftender Gesellschafter wird Günter Follmer.

STAHLKRISE / Krupp und Thyssen im Alleingang

### Kooperationen statt Fusion

Auf das bis zum 2. November befristete Angebot der Bundesregierung, den als "Außerstes" offerierten Staatszuschuß von 0.5 Mrd. DM für eine Fusion der Stahlbereiche von Krupp und Thyssen zu akzeptieren und mit der Fusion Ernst zu machen. reagieren die beiden Konzerne auch einen Tag nach der Bonner Kabinettsentscheidung in einer Form, die als kaum noch als kaschiertes \_Nein\* zu werten ist.

Thyssen: Zur Entschuldung der Krupp-Seite wären statt 0,5 Mrd. DM als staatliche oder sonstige Stütze 1,2 Mrd. DM (von insgesamt 1,8 Mrd. DM auszugleichendem Substanzwertnachteil) erforderlich. Thyssen selbst sei auch nach dem Urteil der Stahlmoderatoren bereits an die \_außerste Grenze" der zumutharen eigenen Belastung gegangen und bleibe nun nur noch für neue Krupp-Vorschläge

Andernfalls seien nun Kooperationsmöglichkeiten Krupp/Thyssen im Massen- und Edelstahlbereich zu prüfen. Wünschenswert wäre zudem wenigsens eine Fusion der beiderseitigen Aktivitäten im Bereich der Freiformschmieden (zusammen 5000 Beschäftigte mit 560 Mill DM 1982er L'msatz), die ohnehin quasi außerhalb der geplanten großen Massen-und Edelstahlfusionen verfolgt wurde.

Krupp: Man prüfe noch bis zum Wochenende, ob man Thyssen einen neuen Vorschlag für die große Stahlfusion machen werde. Andererseits beharre man auf der Ansicht, daß entsprechend den allgemein übli-chen Bewertungsmethoden" der jährliche Ertragsvorteil im Krupp-Edelstahlbereich kapitalisiert und zur Minderung der Substanzwertdif-

J. GEHLHOFF, Düsseldorf ferenz herangezogen werden müsse. Nach dieser Kapitalisierung (von Thyssen abgelehnt und auch von der bundeseigenen Prüfungsgesellschaft "Treuarbeit" als "nicht unproblematisch" qualifiziert) würde der Substanzwertnachteil der Krupp-Seite nur noch bei 0,6 bis 0,7 Mrd. DM liegen; die Differenz zum Bonner Hilfsangebot von 0,5 Mrd. DM wäre also nicht mehr groß und "irgendwie überbrückbar".

In Wahrheit dürften die unterschiedlichen Bewertungs-Auffassungen der beiden Konzerne nun endgültig unüberbrückbar geworden sein. Sie richten sich auf Alleingange ein. Ein sertiges Konzept dafür besteht bereits bei der Krupp Stahl AG. Mit einer weiteren Straffungskur wird es die bis Ende 1983 bereits um rund 4000 auf 31 000 nochmals stack verringerte Belegschaftszahl um weitere 4000 verringern.

Größere Dimensionen des Personalabbaus als bei Krupp sind (schon wegen des dreimal so großen Stahlpotentials) bei Thyssen zu erwarten, wo das Alleingung-Konzept erst in diesen Tagen fertig wird. In 1983 hat der gesamte Thyssen-Stahlbereich (mit Edelstahl und Schmieden) seine Belegschaftszahl erst um nind 3000 auf 64 000 vermindert.

Auf Alleingang-Konzepte mit der Notleine der kapazitätstauschenden Kooperationen bleiben nach vorhertschender Branchenmeinung durch das Scheitern der Krupp/Thyssen-Stahlfusion auch die anderen deutschen Stahlunternehmen angewiesen. Der hier pointierteste Alleinganger Hocsch erhielt nun nach zweuna-ligem Scheitern das Aufsichtsratsplacet, seinen letzten Verlustbringer, die Dortmunder Feineisenstraße mit 460 Beschäftigten, zu schließen.

#### NAMEN

Dr. Karl Groß, langjähriger Vorstandsvorsitzender und von 1966 bis 1976 Aufsichtsratsvorsitzender der Frankona Rückversicherungs-AG, München, starb am 22. Oktober im Alter von 87 Jahren. Günter Daniel, Vorstandsmitglied

der Simonbank AG, Düsseldorf, wird am 30. Oktober 60 Jahre.

Radi Päntser, Vorstandsvorsitzender der C. Grossmann Eisen- und Stahlwerk AG, Solingen, feiert am 31. Oktober den 65, Geburtstag,

#### harmonisieren INGE ADHAM, Frankfurt

Für eine weltweite technische Har-monisierung und eine Öffnung der nationalen Märkte plädierte die deutsche Fernmeldeindustrie auf der Telecom 83 in Genf. Hintergrund: Die rund 110 deutschen Unternehmen mit etwa 100 000 Mitarbeitern exportieren 35 Prozent thres Produktionswertes (rund 13.5 Mrd. DM) und sind damit weltgrößter Exporteur von Kommunikationstechnik, obwohldie Bundesrepublik gemessen an der Jahresproduktion nach USA und Japan erst den dritten Rang einnimmt. Zur Zeit verbleiben nach Angaben des zuständigen Fachverbandes im Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI) mur 15 Prozent des Weltmarktes (1980: 109 Mrd. DM) als "freier" Markt, jeweils ein Drittel halten einheimische Hersteller in USA und Japan, 20 Prozent entfallen auf Staatshandelsländer.

Bei ihrer Forderung nach Öffnung der abgeschirmten nationalen Märkte kann die Bundesrepublik auf das hohe deutsche Importvolumen von 2,3 Mrd. DM im Jahr verweisen, das sind 17 Prozent des Produktionswertes.

Im Weltdurchschnitt wird der Kommunikationsmarkt bis 1990 nach ZVEI-Schätzungen um 4,5 Prozent pro Jahr wachsen und 1990 rund 172 Mrd. DM ausmachen, in den vorangegangenen zehn Jahren hatte das jährliche Wachstum sechs Prozent ausgemacht. Ende 1982 wurden weltweit rund 550 Millionen Fernsprechstellen gezählt. Auch ihre Zunahme wird sich mit dem steigenden Ausbaugrad der klassischen Kommunikationseinrichtungen etwas verlangsamen. Für 1990 erwartet der ZVEI einen Bestand von

## Fernmeldetechnik

765 Millionen Sprechstellen.

## Die meistgekaufte Goldmünze der Welt: Der Krügerrand.

Bei Ihrer Geidanlage sollten Sie auch Gold nicht vergessen. Wieviel Gold innerhalb Ihres Vermögensaufbaus sinnvoll ist, das können Ihnen unsere Fachleute sagen – am besten, wenn sie Ihre Ziele und Möglichkeiten kennen. Sie werden Ihnen auch zum Krügerrand raten, der meistgekauften Goldmünze der Welt. Ein Stück Gold - ein Stück langfristige Sicherheit.

Es gibt ihn in vier Größen. Das macht ihn bei iedem Anlagebetrag attraktiv.

Das Kaufen ist denkbar einfach - und das

Verkaufen ebenso, interessant ist auch der mehrwertsteuerfreie Erwerb: Ab rund DM 10.000.- bekommen Sie Zertifikate. Die Münzen liegen in Luxemburg. Wir vermitteln die Zertifikate, die unsere Tochtergesellschaft - die Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - in Zusammenarbeit mit der Banque Internationale à Luxembourg herausgibt.

Am besten. Sie schauen einmal bei uns herein. Auch wenn Sie kein Dresdner Bank-Kunde sind.



LANGNESE / Wettbewerbsordnung gegen Honig-Schwindel

## Billig-Anbieter verderben den Markt

- KAREN SÖHLER, Hamburg Das Vertrauen der Honig-Liebhaber ist in der Vergangenheit oft er-schüttert worden. Zu häufig stimmten Etikettaufschrift und tatsächliche Qualität des Honigs nicht überein. Der dentsche Marktführer Langnese-Honig, Barkteheide, will sich durch derartige Schwindel den Markt nicht zerstören lassen. Das Unternehmen, eine 100prozentige Tochter der Oetker-Gruppe, hat daher der Vereinigung der am Honighandel beteiligten Firmen, dem Fachverband der deutschen Honighersteller mit insgesamt 40 Mitgliedern, eine "Wettbewerbsordnung zur Sicherung der Honigqualitäten und zur Einhaltung der

Honigverordnung" vorgeschlagen. Diese von allen Verbandsmitgliedern im Juni dieses Jahres angenommene Wettbewerbsordnung stützt sich auf zwei Institutionen: Zum einen auf das Sachverständigen-Gremium, das unter Führung des Instituts für Honig-Forschung, Bremen, die Honige untersucht, bei denen Verdacht auf Falsch-Deklaration besteht. Zum anderen auf die Wettbe-

werbs-Stelle, die erst herangezogen wird, wenn die Falsch-Deklaration bewiesen ist. Das Organ ist berech-

tigt, Sanktionen zu verhängen. Dieser freiwilligen Selbstkontrolle haben sich jedoch längst nicht alle deutschen Honiganbieter unterworfen. Da die Vereinigung nicht über Güte- oder Qualitätssiegel verfügt, kann der Verbraucher auch in Zukunft nicht gute von schlechter Ware unterscheiden. Dennoch hofft Langnese, einen Teil des beim Verbraucher eingebüßten Vertrauens mit Hilfe dieser Aktion zurückzugewinnen. Nicht zuletzt sind diese Bemühungen im Zusammenhang mit der Marktentwicklung zu sehen. Nach Wachstumsraten von 7 bis 8 Prozent blickten die fünf großen Anbieter im vergangenen Jahr auf eine mengenmäßige Stagnation. Verschärft wurde der Wettbewerbsdruck durch die zunehmende Konkurrenz - hervorgerufen durch die Billig-Anbieter. Der Gesamtmarkt in der Bundesrepublik Deutschland die mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 12 Kilo Spitzenreiter innerhalb der westlichen Industrieländer ist, 90 000 Tonnen Honig, rund 2 Prozent der Welternte. Davon werden 15 000 in der Bundesrepublik hergestellt, während 83 Prozent aus China, Mexiko, Argentinien, der UdSSR, den USA. Australien und dem südlichen Europa stammen.

Auch Languese, nach eigenen Angaben mit rund 40 Prozent Markianteil bezieht nur I Prozent aus heimischer Produktion. Des Unternehmen konzentriert sich bei der Auswahl der Provenienzen zu etwa 60 Prozent auf Süd- und Mittelamerika, vorwiegend Mexiko und Argentinien, zu rund 20 Prozent auf die USA und Kanada. Die restlichen Importe verteilen sich auf Rumānien, Ungarn, Griechen-

land und China. Languese hat 1982 in dem Werk Barkteheide rund 20 000 Tonnen Honig abgefüllt. Etwa 16 Prozent gingen davon in den Export. Was die Umsatzzahlen für das Auslandsgeschäft - vorwiegend in den Nahen Osten anbelangte, hüllte Axel Andrée, Geschäftsführer des Unternehmens,

ım

| Bundesanieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 10   25. TO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renten III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | neinheitlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127 7G   25. 10<br>F 3 Chert 105 71   100G   100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 4 Abl. 57- 375 Bund 781 8 6g1 761 8 6g1 761 8 7 481 8 7 481 8 7 481 8 7 481 8 7 481 8 7 481 8 7 481 8 7 481 8 8 91 8 8 91 8 8 91 8 8 91 8 8 91 8 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 6dd 7811 7.88 33.2 32.1<br>67. dq. 77 589 33.5 32.38G<br>8 dq. 76 789 160 99.95<br>6 cg. 781 290 90.5 99.86<br>8 dq. 2011 7.60 39.5 99.6<br>9 dg. 81 102, 366 103, 366<br>10% dg. 81 117 111,35 111,45<br>8 dg. 821 292 58.6 98.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Am Rentenmarkt wurde die mit Spannur<br>Erleichterung aufgenommen. Mit ihrer R<br>maßen marktgerecht gelten, auch went<br>Druck lagen. Andererseits bestand Na<br>eine Tendenz, die schon seit längerer Zu<br>der privaten Kundschaft gegenüber is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ng erwartete nove Bundesanleihe mit einiger<br>lendite von 8,51 Prozent kunn sie als einiger-<br>n die Kurse der öffentlichen Langlöufer unter<br>chfrage nach Laufzeiten bis zu fünf Jahren,<br>eit zu beobachten ist und die das Unbehagen<br>änger Jaufenden Emissionen zum Ausdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F & Course Michs 71  The Course Sept 77  B & There Sept 77  B & There Sept 77  SP JST                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 11 MSF Class Zim All 47, 8 42,5 714 Stayer Fig. 79 47, 8 48 1014 Stayer Fig. 82 60 90 90 90 91 1014 Stayer Fig. 82 50 1000 91 1015 315 Constitute fig. 8, 5 1005 1005 315 Constitute fig. 8, 5 1005 1005 315 Constitute fig. 8, 6 100 91 1005 1005 1005 1005 1005 1005 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Chr Units 6 Marie 1 |
| 6 000 78 12.84 199.55<br>6 12 60 79 1.85 199.45 89.45<br>8 101.75 101.75<br>7 601.79 485 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boti 801 2/92 58.6 59.7<br>10 day 82 2/92 109.85 109.95<br>9% cgr 82 7/92 107.15<br>8 day 82 11/92 58.45 59.6<br>7% cgr 83 10/93 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bringt. Am Pfandbriefmarkt weiterhin a<br>geringem Angebot kaum verändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ruhiges Geschäft. DM-Auslandsanielken bei<br>  2 10.   波 10   2 10   2 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Homen 64 98,756G 98,756G 74 od. 71 98G 99,50G 99,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316 Dr. Br. Int. 63 98.8 98.5 13006 86 Depress 83 12306 12306 12 13006 12 1231.5 13006 12 1231.5 12306 12 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1231.5 1 | D for beautiful (4.27 ) 13.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5   71.5  |
| 74 dg. 79   635   100,1   100<br>74 dg. 79   7,85   101,2   101,25<br>8 dg. 76   1085   101,5   101,55<br>514 dg. 76   386   35,65   95,4<br>74 dg. 76   12,85   99   98,9<br>614 dg. 77   187   76,9<br>74 dg. 76   187   99   12,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 4Abl.57* 4/84 100,66 100,66 8 8dpsst 72 ii 12/83 100,156 100,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M 5½ Bayer Habe Pf 14 90,25TG 90,25TG 6 dpl. Pf 27 6 dpl. Pf 20 856 810G 6 dpl. Pf 20 856 856 85 dpl. Pf 42 856 85 dpl. Pf 47 7 dpl. Pf 27 100,36 7 dpl. Pf 27 100,36 7 dpl. Pf 27 100,36 7 dpl. Pf 27 157,756 7 dpl. R5 27 89,256 89,256 6 dpl. Pf 39 7 39 89,256 89,256 6 dpl. Pf 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,36 93,36 94 6 Schriftship, Pr 23 97,56 97,56 99,866 99,866 98,66 99,57 45 386 386 386 91,141,867 191,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 91,868 | 7% dg. 71 39.5T 99.5T 7% 0g. 75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.9                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accordance   Sp. 2   Sp. 5   Manual O. 3, 4   Lab   Lab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6% dail 77 4/87 97.3 137.2<br>6% dail 77 7/87 96.35 196.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6% dgl. 693 688 58.26 98.26 8 dgl. 721 9.87 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 100,250 10 | M 5 Bayer, Hypo Pl 33   123,266   185,256   6 cgl. Pl 133   5 kg dgl. Pl 11   139G   130G   1 | 78 70 70 70 83.266 83.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Managarages 59 SB, 16 SB, 16 SB, 16 SB, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optionsunielhem  F th M6F 74 m 0 140 140.5 8% BASF 74 e0 100.5 100.66 M 376 Shapel 86 no 150.30 158.36 M 376 Shapel 60 no 150.30 158.36 M 376 Shapel 60 no 150.30 150.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Base of Blass 21,444 21.1 F Month State 176 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 514 dgi 78 ti 12/88 g4,76 g4,856<br>674 dgi 79 1/39 g5,356 g5,256<br>714 dgi 79 4/89 g7 g6,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 dpl. 80 390 89.85 99.55<br>74 dpl. 80 990 89.6 98.6<br>84 dpl. 80 1290 102.1 103.1<br>109 dpl. 81 1091 112.55<br>112.55<br>93 dpl. 82 292 106.456 108.456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 dgl. KS 1 98,66 98,66 10 cgl. IS 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109G 109G M 5 Versus Rbs W 55 116G 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 NWK 61 986 986 986 96,75 96,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Währungsanleiben  F ii bedie 72 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pacto de Viscage   37   50.5   189pm Varia   2.55   2.56     Pacto Hop. Americ   18   17.65   189mm Varia   2.57   7.65     Restrict Forcet   250   250   250   250   250     Pacto & Daries   250   250   250   250     Pacto & Daries   250   250   250     Pacto & Daries   250   250   250     Pacto   250     Pacto   250   250     Pacto   250     Pacto   250   250     Pacto   250     Pac  |
| 10 dgl. 81 489 108.25 108.25 7% dgl. 79 1 6789 58 97.356 8 dgl. 79 1 6789 58 100 99.95 100 99.9 7% dgl. 79 1 869 100 99.9 7% dgl. 79 1 108.25 100 99.9 7% dgl. 79 1 11.68 199.05 99.7 74 dgl. 79 1 11.68 199.05 98.55 10 dgl. 80 1 1.79 58.55 10 dgl. 80 1 1.89 108.5 108.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8% dgi 82 692 102.55 102.5<br>8% dgi 82 1092 101.2 101.2 101.2<br>7% dgi 83 293 99.65 96.6<br>9% dgi 83 993 1101.35 101.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mar Life, Auffe, 15 15 996 50 4,756 6 50, 15 16 94,756 6 50, 15 17 93,756 81,757 81,800 49 101,56 101,56 101,56 80, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40, 10 40 | 99G 99G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 5M NR Brown 58 99,256 99,556 642 63 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 95,75 95,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 96,7                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optionsonleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F   December   17,55   7792   17 Clark to 1, Clark t  |
| 54 69. 78 590 59.75 59.73<br>84 69. 801 759 100.36 100.3<br>84 69. 801 1169 100.36 100.3<br>74 69 82 11.90 97.9 98.05<br>100.8 81 2.91 104.15 104.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Länder – Städte<br>5 679 84Watop, 78 85 (96,96 96,96 874 opt, 82 92 99,8 99,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 9% dgl. i5 726 102,256 102,256 9 dgl. i01 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.85 100.85 64 opt. 184.86 94.86 94.86 100.5 100.5 94. dpt. 101.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104 | 7% dgl. 71 99,856 99,856<br>7 dgl 72 97,756 96<br>6 RhMDon. 62 95,756 96,756<br>6% dgl. 58 98,756 98,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3% Complex let. 78 m0 DM 118.50 119.10 F 3% dgl, 78 d0 DM 887 387 4% CF DT, Bt. 77 m0 S 1280 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Page   12,55   12,55   12   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10% dg. 81 991 113.96<br>10 dg. 81 1 1291 109.75 109.9<br>9% dg. 821 102 108.356 108.35<br>9% dg. 821 102 108.35 108.3<br>5 dgl. 78 1 343 87.85 37.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M 7 Sayem 56 96 99,76 11.7 5% day 67 87 1100,256 1000,25 1000,25 1000,25 7 day, 72 84 1100,6 1000 46 1000 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 694 dgi, Pi 12 856 856 5 dgi, Pi 12 856 856 7 dgi, Pi 12 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E4 957: 164 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Street 1 1007 1006<br>STEM 3 986 986<br>7% Threet 7 99,256 99,256<br>8 05, 72 99,257 99,257<br>74 00, 77 95,5 95,757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 m0 S 1280 1286 17 m0 S 17  | Description     |
| 8% dgl. 82 5/92 103,95 104,136<br>8% dgl. 82 5/92 101,2 101,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 656 dgl, Pl 37 996 986 F 4½ Lbt. Saar Pl 86 dgl, Pl 51 100,56 100,8 5½ dgl, Pl 11 7 dgl, Pl 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 100,56 100,56 0 8% WEST Hypo. Pl 590 100,96 100,96 86G 86G 9 dg. Pl 564 1036 1036 1036 9 dg. Pl 564 1036 1036 9 dg. Pl 564 1036 1036 1036 9 dg. Pl 564 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7% dgl. 77 55.5 56.751<br>5 Veos 55 986 986<br>8 VEW 71 105.16 100.17<br>5% dgl. 77 95.17 55.17<br>7 VW 72 57.8 187.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #0 0M 123,166 122,168<br>516 691,73 00 0M 98,56 198,58<br>Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F. Control Date   115.8   115   F. Prenter-R. G.   116.1   146.8   124.4   124.6   124.4   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   124.6   1  |
| 9 agr, 122 8,52 1004 104,2 84,52 84,52 85,55 86,55 96,55 75 agr, 23 11,53 85,55 95,2 75 agr, 23 11,53 85,55 95,2 75 agr, 23 11,53 85,55 95,2 75 agr, 23 11,53 11,53 85,55 95,2 75 agr, 23 11,54 11,53 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54      | B 87x Borfon 70 85 (201.50 (01.5 a dg), 72 85 100.5 100.5 100.5 70 a dg, 76 94 100.36 100.36 7 a dg, 77 85 100.7 85 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7% dgl. Pf 87 91,85 151,96 6% cgl. 102 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.65 9 6 WGr. Hypo. Pl 84 755 756 100.66 100.66 7 dgl. NS 58 201.65 956 89,756 89,756 89,756 89,756 100.66 7 dgl. NS 58 201.65 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wandelanielhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F   Dearer Coops,   SET   SEC   F   Sign Tests (6)-th;   -22.5   -22.6     F   Dearer Spann,   12.5   SET   H   Release.   -276.5   221.5   H   Dearer Spann,   190.8   190.5   H   Release.   -276.5   221.5   H   Dearer Pencheum   190.8   190.5   H   Release   -280   190.5   D   Dearer Countries   191.5   192.5   H   Release   191.5   192.5   D   Dearer Spanner   192.5   192.5   H   Release   192.5   193.5   D   Dearer   192.5   192.5   193.5   193.5   D   Dearer   192.5   193.5   193.5   D   Dearer   192.5   193.5   193.5   D   Dearer   193.5   193.5   193.5   D   Dearer   193.5   D     |
| F 7% B.0bi.79 8.1 12/84 101.2 101.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Br 74 & Bramen 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D 5 Dr.Carathod, Pf 44 1140 1140 5 6dp. Pf 28 11408 6 dp. Pf 28 6  | Sonderinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### ##ZD 68   866   866   373 A81 Mexica 78   \$3.755   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3.5   \$3. | F 5 Community 104_55 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M Description   4.75   4.86   F Street   4.76   4.76   4.76   0 Description   4.75   32.8   F Street   4.76   4.76   4.76   0 Description   4.75   32.5   32.5   1 Description   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   4.76   |
| 8% dgi. 80 S. 2 285 107.38 107.3<br>8% dgi. 80 S. 4 385 102.5 102.5<br>8% dgi. 80 S. 5 485 102.5 102.05<br>8% dgi. 80 S. 6 585 107.35<br>8 dgi. 80 S. 7 685 100.95 100.95<br>7% dgi. 80 S. 8 885 100.95 100.95<br>8% dgi. 80 S. 10 107.65 107.65<br>8% dgi. 80 S. 10 185 107.2156 102.158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5% dgl. 82 92 108,19 108,1<br>7% dgl. 83 92 956 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9% dgl. 100 218 102,356 102,356 8% dgl. 45 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1016 1010 8 dgt P: 104 97G 97G 1976 102.9G 182.9G 8 drs. P! 185 69.79G 198.75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544, Dazu Inc., 80 1216 1216 615G 615G 615G 615G 615G 615G 615G 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Privatplazierungen  DM-Austradensielten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IN LEGIT. Labour Labor 1. control decoderation - Labour Labour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9'401, 81 S.11 1/86 1/102,5 1/102,5 9'4061, 81 S.13 2/86 1/04,2 104,3 104,3 104,3 104,5 104,5 104,6 103,60 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 1     | U-0 V-4 CD 94 CD 95C CD 95C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H 5W D2-Hypotals, Pf 21 1146 1146 1116 595 18 96 15 96 16 96 Pf 50 736 19 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 846 (c). 75 150 (0).36 (107.56 ) 7 cm. RS 162 (25G ) 356 (107.56 ) 7 cm. RS 162 (25G ) 356 (107.56 ) 7046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5% Hoogovers 98 985 985 985 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 107.58 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## AFCO B4 SB 256 SB 256 B4 C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D   dight   Cr.   |
| 10% dgi. 81 9,18 8,96 105,0 105,9 105,9 11 00, 87 5,77 8,96 107,45 107,45 107,45 109,69,81 9,18 1096 105,5 106,65 106,65 106,65 1,18 1096 105,5 105,5 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H 5% DG-Hypotok, NS 9 107,756 167,756 567 Need, Lbt. Pf 1 7 dgt, NS 35 58,46 58,46 77 dgt, NS 35 58,46 88,46 77 dgt, Pf 4 6 dgt, Pf 10 6 dgt, NS 71 89,36 89,36 9 dgt, Pf 10 6 dgt, NS 71 89,36 89,36 9 dgt, NS 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91.56 191.56 D EW US 60 1700.456 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6% sigl. 82 119.5<br>3% Konstune 78 53,756 93,56<br>7% Kush Inc. 70 113,256 11206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ## ACCU B4  ## ACCU B5  ## ACC | Press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10% dot. 81 S. 18 1086 105.5 106.05 106.15 10.5.5 106.05 115.5 106.05 105.5 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106.26 106     | D 7w HRW 71 83 100.166 100.166 7/c cd. 83 83 94.75 94.759 16.256 84 69.83 83 100.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 101.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 6 Par. (p. tomms, 2005-4 836 836 F 5 Plate Hypo. Pf 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THY Movace F 78 85 85.75<br>6 Mathema Int. 70 946 946<br>944 645.79 2008 2007<br>4 4cd. 79 200 2007<br>84 Mathema Int. 70 200<br>87 Mathema Int. 70 200<br>87 Mathema Int. 70 200<br>1416<br>162 118,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 CFD8 84 88,5/100 90,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89,5/100 89 | F Grouper 78.5. 78.5 F Standards Heavy 2.40 2.40 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 dgl. 82 S. 27 487 1000 103,05<br>84 dgl 82 S. 28 587 107 B 105,5<br>94 cgl. 82 S. 29 7.87 104,7<br>9 dgl. 82 S. 29 7.87 104,7<br>104,7 104,7<br>104,7 105,2<br>104,0 52 S. 31 987 102,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F-RW Sear70 88 101G 1019<br>7 spt. 72 87 98G 88G<br>6 spl. 78 88 92,75 92,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 agi. 100 125 101,8G 101,8S 0 5 RN RUGAROK. PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 85 RS 14 199.8G 199.8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 (g), 61 111, 5 118, 4 8 Michil Co, Los 80 1280 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760 119, 760                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 a.f. 10 106,786 106,786 8 156 5 826 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gall   123   125   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136  |
| 8 691, 82 \$ 33 11/67 100, 35 100 36 7% 691, 82 \$ 33 11/67 100, 35 100 36 7% 691, 82 \$ 3.5 12/67 981, 7 98.7 7% 691, 83 \$ 3.6 3.88 197, 8 97, 8 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 98, 6 9 | H 5% SchiH. 50 84 99.50 95.55<br>5 dgi. 54 ii 84 99.50 59.56<br>7% 5gf. 72 57 99<br>6% dgi. 73 53 101,256 101,25<br>T FERRATZ 55 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 09. P 91 (755   756   6 09. P 92   7 10 dgl. KS 101   102,102   103,103   69-501. P 67   102,102   103,103   69-501. P 67   103,103   103,103   69-501. P 67   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,103   103,  | 6 1236 1126 6 45. RS 15 966 966 1036 1036 1036 8 45. RS 19 55.795 1036 1036 8 45. RS 19 55.796 15.795 1036 1036 8 45. RS 19 57.795 1036 1036 8 45. RS 27 59.18 99.16 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37) Missan Mor. 78   5408   5409;<br>A Missan Sand 78   1482   1489<br>5% Deb v. d. Gr. 88   1008   1409;<br>3% Otherson Fe 79   3356   3226;<br>3% Otherson Fe 79   2152   2108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 Em 60 Sept 20 Sept 2 | Michigan   1985   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   198  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M I Minuten M 84 89,366 99,380<br>8 7th Statement 71 86 100.256 100.256<br>7th cig. 72 67 100.256 100.256<br>5 tig. 30 93,258 193,258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9r 5 DL Harp, F-BR PI 41 1576 1579 4 6pt. PI 37 1589 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7% 6gl. RS 27 100.25 100.256<br>8% 6gl. RS 80 65.256 95.256<br>8% 6gl. RS 80 65.256 95.256<br>86.25 86.256<br>86.256 88.256 8 621.101 89.369 99.786<br>98.60 996 7% 6gl. 107 89.369 99.786<br>98.60 996 7% 6gl. 107 89.369 99.369<br>104.66 104.66 104.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/n Ricch Comp. 78 1869 180<br>61/n Rickes. Int. 72 666 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 fel. 11 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/103 102/ | Description Fig.   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.00   7.  |
| Bundesbahn<br>F 4 Abl. 57 484   190,83   120,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bankschuldverschmib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 5% dg, KS 255 98,556 98,660 9 dg, F7 167<br>F 5 Dr. Render, 17 62 71 G 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,560 100,756 0 7%, LA0 TS 78 100,25 100,25 786 786 6 Gpt, TS 78 101,1 101,1 101,1 100,25 100,256 100,256 100,256 100,256 7 6gt, 79 122,36 122,36 123,56 123,57 124,79 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 Santyceller. 78 100.8 110T<br>394 Sanyo Bac. 78 11720 11700<br>394 Santy 78 184.50 155.5<br>154 Satasi 78 1328 136.5<br>136.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anmericopet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Description     |
| 7% Biddehn 72 2/94 100,30 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 1000     | F 8 Alig. Hypo. Pl 1<br>6% 6gl. Pl 5<br>7 dgl. Pl 5<br>87 7 gg. Pl 2<br>F 7% Saloda Pl 104<br>9 dgl. Pl 108<br>10 dgl. Pl 108<br>10 7.256<br>10 dgl. Pl 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 dg, Pt 192 786 786<br>B TI OL PLWN, DM, 482 100,56 100,56 59; Kr. Cl-Br Pt<br>B A Dr Scheller, Pt 24 100,70 100,50 59; dg, Pt 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Talyo Vision III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P = Particular   P | F   Namentes   5,050   3,54   48   tand Fleets Right   255   25,16   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 dgt. 78 III 11.64 99.85 99.3503<br>514 dgt. 71 2285 99.7 99.7<br>514 dgt. 72 285 101.5 101.8<br>7 dgt. 77 2457 98.1 97.80<br>8 dgt. 77 8457 94.45 84.3856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 dgi. Pf 2 7 dgi. Pf 2 7 dgi. Pf 2 8 dgi. Pf 104 9 dgi. Pf 108 107.256 1107.256 7 dgi. Pf 108 107.256 7 dgi. KS 132 9 dgi. Pf 108 9 dgi. Pf 108 107.256 107.256 9 dgi. KS 155 102.45 102.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B. U.C., PI.W1. Del., 482 Pr 8 Dr., Schröne, Pr 48 100, 70 100 50 100 50 50 50 60, Pr 24 100, 70 100 50 50 60, Pr 24 50 60, Pr 25 100 50 60 50 60, Pr 26 100 50, 160 50 50, 60 70 50 50 60, Pr 27 50 50 50 60, Pr 27 50 50 50 60 70 70 50 50 60 70 70 50 60 70 70 50 60 70 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 110G 110G 110G 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4% Tols. Serve 77 2856 2778<br>4 Telepu Lend 78 1078 1076<br>3% Tric Serve. 78 1087 1688<br>6% Uny Let. 79 1707 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Nurse oline Gertile)  3 = Sertin, Sr = Septent, D = Dissention, F = Frankfurt, H = Heryburg, Hn = Hennover, M = Microhen, S = Strangert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D   Late-spe   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1  |

# at sich mit der Konk

Datenfernverarbeitung gehört heute sozusagen zum Geschäft. Denn Informationen - wo auch immer sie anfallen - müssen auf schnellstem Wege dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden.

Was per Brief Tage dauern

würde, erledigen Informa-tionssysteme innerhalb von Sekunden. Zum Beispiel Netzwerke: Wenn in einer von vielleicht hundert Niederlassungen eines Unternehmens ein Auftrag angenommen wird, fragt der Rechner den Lagerbestand in der Zentrale

ab, disponiert und legt den Liefertermin fest. Und alles Weitere, wie etwa Buchhaltung und Rechnungsausgang, erledigt er gleich mit. Auch über größte Entfernungen arbeitet das Informationssystem von Kienzle dabei mit eigenen Systemen

ebenso zuverlässig zusammen wie mit Computern anderer Hersteller, zum Beispiel IBM oder Siemens. Unser Netzwerksystem KINET sorgt dafür, daß wir In Sachen Informationsaustausch Partner sind - nicht nur Konkurrenten. Und natürlich nutzen

wir zur Datenübertragung auch das öffentliche Fernsprechnetz, Teletex oder Bildschirmtext. Übrigens mit dem offiziellen Segen der Deutschen Bundespost, die dem Informationssystem von Kienzle die "Fernmeldetechnische-Zulassung" bescheinigt hat.

477

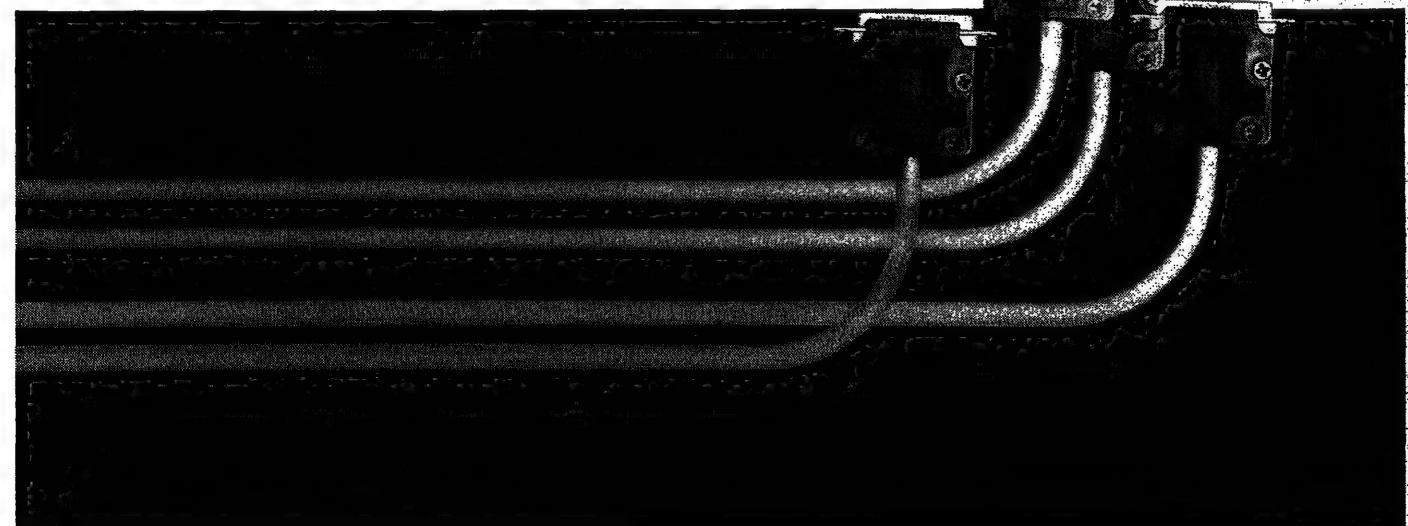

**Das Informationssystem von Kienzle** 



Wenn Sie mehr über unser Informationssystem wissen wollen. rufen Sie hitte 07721/672559 an, wir nennen ihnen einen kompetenten Gesprächspartner ganz in ihrer Nätte. Kienzle Apparate GmbH, Postfach 1640, D-7730 VS-Villingen.

Erläuterungen – Rohstofforeise

Mangan-Auguster: 1 troyounce (Februarie) = 31,1035 g. 18. = 0,4536 kg: 1 fl. - 75 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-)

27.18.

351.05-36.44 381.45.371 £2.717.75

430,50-433,50 430,50-433,50 439,50 439,50

(DM je 100 kg)

(DM | 100 kg)

227,50 229,60 232,60 229,60 238,60 230,60 207,60

600,00

190,50

E200\_00

198,60

321,00

55,00

50,00

Wolle, Fasern, Kautschuk

59,50

25, 10, 412-413 412-413 415-415

24, 10, 570,00 640,00

Hew York (c/b) Kontraks Hr. 2:

Wolle Land. (Heest. chg) Kreszz. Hr 2:

Hillade
Chicago (c/b)
Octoses elsts, schol
River Northern
Gute enth, scholen
River Northern
.....

Kolmeči New York (c/lb) Westkilste lob W Estkustil

Leinhi Rotteniam (SA) Jugi. Herk, ex Tusk.

Pail /aut

914 30-914 50 930,00-330 52 936,52-937,00 953,32-953 50 937,50-927 50 944,50-945 30

New Yorker Metallbörse

Londoner Metalibörse

Aleminian (£1) Nomin 3 Morate

Med (£1) Kasze

Zhak (Et) Kassin

Zina (£3) Kasas

yır zür Datenüberleşif



las offentliche Female etz. Teletex oder ext Ubrigers milden rellen Segender Dals Jundespost, diedentit nationasystemvon tic Fernmeldetechnic "umssung" bescherift



|                               |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | Die, i cue,                 |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Getreide und Getre            | ideoro         | duide            | <b>Fakto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                | Entential<br>New York (cfb) |
|                               | -              |                  | New York (St)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. 18,       | 25, 19,                        | Sindstanten top Work        |
| Makes (hicado (citosis)       | <b>29.</b> 10. | 25. 15.          | USZ. HANNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1941          | 1965                           |                             |
| Dez.                          | 357,00         | 365.06           | 1807 , INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1973          | 1903                           | Maist                       |
| 100                           | 372.00         | 378.25           | i demonstr. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000          |                                | New York (c/lb)             |
| <b>V</b>                      | 371.50         | 378,00           | Umpatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286           | 2400                           | LO MILETERSON               |
|                               |                |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000          | 2400                           | test fold Werk              |
| Webes Winness (AM. SV).       |                |                  | Zecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                | 1                           |
| When Aren Cil.                | 25.10.         | 然性               | New York (c/fo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | Sojači                      |
| S. Laurett 1 CH               | 241.76         | 229,70           | Montraite Nr. 11 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.42          | 8,50                           | Chicago (c/b) Dez           |
| Amber Dates                   | 242.35         | 2025             | MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 00         |                                |                             |
| i                             |                |                  | MEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 22         |                                | <b>40</b> ?                 |
| Roggest (Histopeg (carp. 5/f) |                | -                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 10 64         | 10.54                          | <b>K</b> i                  |
| Ott                           | 148,00         | 149,10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | M                           |
| DEC                           | 149.50         | 151,10           | Unestz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9097          | 14 205                         | Acq                         |
| <b>16</b> 2                   | 155.50         | 158.10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027          | 14 205                         | Sex.                        |
| , <del></del>                 |                |                  | Ica-Preis feb jegréj-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZS. 10.       | 25, 10,                        | Ashr mumanum                |
| Hater Wholpeg (cen. \$4)      |                |                  | sche Hiller (US-cris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 9.05        |                                | Batter Bracks               |
| <u>04</u>                     | 132,45         | 133,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 2/10                           | Hew York (c/b)              |
| Det .,                        | 126,00         | 129,00           | Xaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                | Mississo-Tal                |
| <b>10</b> 2                   | 123,50         | 127,50           | Landon (ER) Retretty-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26, 10,       | 25, 10,                        |                             |
|                               |                |                  | Kontraid Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1823-1825     | 1896-1897                      | School                      |
| Haler Chicago (c/bush)        | <b>35. 18.</b> | 25, 10.          | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1891-1893     | 1898-1898                      |                             |
| De2                           | 186,00         | 190,75           | Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1835-1836     | 1844-1845                      | Chicago (cfb)               |
| <b>4</b> 12 ,                 | 193,00         | 198,50           | Unital Children                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4873          | 4499                           | loca lose                   |
| <b>4</b>                      | 196,00         | 202,50           | Kakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                | Choise when hog             |
| saute Statemen definition     |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                | 4% tr. F                    |
| Marie Chicago (criteria)      | 341.00         | 347.50           | Lendon (Ex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                | 1                           |
| E7                            | 338.75         |                  | Tarquinioninis Day .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1419-1420     | 1414-1417                      | Tadig                       |
|                               | 339.25         | 345,50<br>347,25 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1423-1424     | 1429-1421                      | New York (efb)              |
|                               | كراند          | <b>∞,</b> ,⊘     | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1435-1436     | 1433-1434                      | top white                   |
| Gentle Winnipeg (can. \$/t)   | 25. 10,        | 25, 19,          | Uman'z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243           | 2701                           | znc/                        |
| Old                           | 135.60         | 139.30           | Znelov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                | bleck-big                   |
|                               | 130.50         | 135.50           | London (EX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                | yellow max, 10% tr. F.      |
| 60                            | 132.50         | 136.90           | Britaneine (les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 00 150 50 |                                | Schoolee                    |
|                               |                |                  | Robustier Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,400       | 13/,/5-158,25                  | Chicago (c/fb)              |
| ** , *                        |                |                  | <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102/00        | 163,15-163,25<br>168,55-168,75 | Bez                         |
| OOille!                       |                |                  | Umsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                | Cabe                        |
| Genusmitte!                   |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             | 4812                           | April                       |
|                               |                |                  | Pielle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                | 14-5 10-1 110-1111          |
| Harry Starte College          | 10             |                  | Singapor (Strain-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26, 10,       | 25, 10,                        | Schoolaublacke              |

Reise KUONI aus der Schweiz veranstaltet mit Swissair und Lufthansa große Reisen.

New York (c/b)

25, 18, 128,50 122,90 120,90 119,70 119,45 500

27.50

27,50

30,50

18,50

15.00

## Die vollkommene Art, ferne Kontinente zu erleben.

Es gibt viele Menjets und selektiven chen, die zum x-ten Mal mit Kuoni reisen. Klassische Reisen Warum? für Menschen, die Der Reise Kuoni die vollkommene

ans Zürich mit 124 Niederlassungen auf allen funf Kontinenten zähit zu den größten und traditionsreichsten Reiseveranstaltern. In den letzten 20 Jahren hat er es verstanden, mit modernen Linioniets aber ohne Hektik und Risiko - Reiseträume zu verwirklichen.

In Zusammenerbeit mit der Swissair, der deutschen Lufthensa und Spitzenhotels rund um die Weit sind Reisen entstanden, die zu Recht als die vollkommene Art, ferne Kontinente za erleben, zeichnet werden.

Alle diese Reisen polyglotten Schweizer Reiseexperten, die beschutten sind in Geschichte, Kultur und Võikerkunde, Intime Kenner der Szene. Es sind die Erlebnis-, Bummel- and Einkantstips dieser Kuoni Experten, die Sie die Ferne heutneh erleben

West 83/84» 1Das Knoni-«Panorama der Anzahl ungewöhnlicher Reisen und 2 Weitreien 7 dieser Reisen zählen zu den sogetiannten Kuoni-Klassikern, Wer unter einem Klassiker eine grandlegende, denemde, bedeutsame Leistung – nicht nur - in der Kenst versteht, welß, was damit gesagt ist. Das Erlebnis klassi-

scher Reisehöhe-

punkte, realisiert mit.

rerlässigen Linien-

pilan; Zeftgrachichte: Waner indt: Gard Brüggstatun; In-Bane Bauspan; Celd und Dartinger; Faullisten: Dr. Fe-bahhand Brath, trially J. Cal-LT des Buches: Alfred Starie-wildes trially L. Dr. Helland

Hotelunterkünften. Art, ferne Kontinente zu erleben, zu schätzen wissen.

<u> Ein Traum wird wahr:</u> Leben wie ein Mahs-



18 Tage im Land der Maharadschas. märchenheites Indien: wohnen in den ehemeigen Palästen der Maharadschas, unvergessliche Eisenbahnfahrt im nostalgischen Salonwagen des Maharadschas von Jodhpur nach Jaïselmer und des Vollmondfest in Puschkara (Abilug 3.11.83). Traumhaftes Indien mit Swissair and Lufthares ab DM 5'580.-

Klassisches Asien, das Sie nie vergessen werden.



Fernöstliche Kulturen und faszinierende Weltstädto - «live». Bangkok und Hongkong, göttliche Tempel auf Bali, der gigantische Borobudur-Tempel bei Jogiakarta und ein weiterer Höhepunkt; die Reisterrassen von Вапаце.

21 Tage Asien, Kultur und Lebensfreude mit Linienflug der Swissair, in Top-Hotels, die Sie mit Badeferien um Strand von Penang verlängern können. Klassisches Asien mit Swissair ab DM 6'810.-

dem Bilderbuch.



Die 2008e Insel-Rundreise: 17 Tage subtropische Vegetation in der umwerfenden Landschaft der Philippinen, in Bergdörfern, in denen die Zeit stillzustehen scheint, an den weltberühmten Reisterrassen von Banaue und den «Chocolate Hills» and Bobol. Unvergessliche Reisetage mit Linienflügen

> der Swissair, 1A-Unterkunft, ab DM 6'820.-Mexico zum Anfassen - die «Mexicana». Mexico auf der Suche nach der Wahr-

beit zwischen präkolumbianischer Kultur, bunter Folkiore und Fortschritt. Die «Mexicana» ein Kuoni-Klassiker -

peche, Palenque, Villahermosa, Oaxaca, Acapulco, nach Mexico City, mit Verlängerungsmöglichkeit im Hyatt Continental in Acapulco.

Lufthansa-Linienflug LA-Hotel ab DM 5'490.

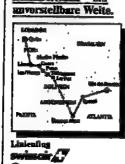

In 21 Tagen 5000 km quer durch .... Südamerika: Ecuador, Peru, Bolivien, Argenti-nien und Brasilien. Sta-

tionen der unterschiedlichsten Eindrücke. Von der aiten inka-Hauptstadt Cuzco über die unbändigen Iguaçu-Fälle in die Traumstadt an der Copacabana: Rio de Janeiro. Südamerikanische Kultur und Geschichte von gestern bis heute in einem Kuoni-Klassiker. Linienflug Lufthansa und Swissair ab DM 8'395.-

Die Reise des Lebens. Kuoni bietet 2 Reisen rund um die Welt: die Südsee- und die klassische Route,

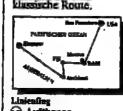

Die Südsoe-Weltreise mit der Lufthansa via Singapur, Neusceland, die Fiji-Inseln, Tahiti und Moorea nach San Francisco, 23 Tage ab DM 8'920.-

In 22 Tagen um die Welt mit der Swissair über New York, San Francisco, Hawaii, Tokio, Hongkong, Bang-Linienflug, IA-Hotels ab DM 7'310.--

Die Reisedaten, das ganze Reiseprogramm von Tag zu Tag und alle wichtigen Details erfahren Sie aus dem Kuoni-Katalog «Panorama der Welt 83/84», erhältlich bei Ihrem Reisebüro mit Kuoni-Vertretung oder: Reisebūro Kuoni

Maximiliansplatz 23 8000 München 2 Telefon 089/ 2206 51



#### Ich wünsche mir:

Die kostenlose und unverbindliche Zustellung des Kuoni-Katalogs «Panorama der Welt 83/84».

von Mexico City über Mérida nach Chichen Knoni garantiert, daß Ihr Name und Ihre Itzà, Uxmal, Cam-Anschrift absolut vertraulich behandelt werden.

# OB EIN SCHNELLES FRÜHSTÜCK ODER EIN FESTLICHES DINER. HILTON HAT DAS KNOW-HOW.

Platin (E-Faire

Zinn-Preis Penang

(DM p. 100 kg) Log 225......

Edelmetalle

Sield (DM) e la fosquis (Basis Lond, Fridag) Depassa-Vidor Ricknaturepr vecarbelar

internationale Edelmetalle

**Tellin (DM** je g) inid (Did je lig Feingeld

Deutsche Alu-Gußlegierungen

25. 19. 30,11

33 300

101 700

533,20 647.25

Ob Sie sich Zeit lassen können oder in Eile sind. Ob Sie sich nach dem Essen entspannt einem alten Cognac widmen. Oder rasch noch etwas frühstücken möchten, bevor Sie zum Flughafen müssen. Unsere Küche ist auf alles vorbereitet. Das Hilton Know-how steht dahinter. Führende Restaurants mit besonderer Atmosphäre. Ein gemütliches Eckchen. Oder elegante, von Gourmetkritikern ausgezeichnete

Restaurants. Häufig die besten der Stadt. Etagenservice, auf den Sie sich verlassen können, wenn es auf die Minute ankommt. Hinter allem finden Sie das Hilton Know-how. Und die besondere Sorgfalt, die uns von

BUDAPEST. DÜSSELDORF. KARLSRUHE. MAINZ. MÜNCHEN. WIEN.

anderen unterscheidet.



HILTON INTERNATIONA

Allee 20, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilb Tel. (9 49) 34 71, Telex Radakt trieb 2 170 010, Amerigen: 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

6300 Essen 12, Im Teelbruch 100, Tel. (0 28 54) 10 11, Amerigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 570 104 Pemilopicor (0 10 54) 8 27 28 and 2 27 10

3009 Harmover 1, Lange Lumbe 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Ameligent Tel. (65 11) 6 49 00 69 Talex 92 30 106 4600 Dösseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02.11) 37 30 43/44, Amelgan: Tel. (02.11) 27 50 61, Telex 8 587 756

(06 11) 71 73 11, Teles 4 12 449 Annelson: Tel. (06 11) 77 90 11-13 Telez 4 125 825

7000 Stuttgart, Rotabühlpiatz 20s, Tel. (07 11) 22 13 28, Telez 7 23 866 Anselges: Tel. (97 11) 7 54 50 71 uraße 39–43, Tei. 9000 München 40, Schellingstraße 3 (0 88) 2 38 13 61, Telex 5 23 813 Amerigen: Tel. (8 89) 8 56 69 38 / 39 Telex 5 23 888

Druck in 4200 Essen 16, Im Teelbruch 160

Das Praxismagazin für Mikrocomputer

Heute für 5 Mark bei Ihrem Zeitschriftenhändler!

**Vertriebsteam** für Kapitalanlagen, bevorzugt Bauherrenmodelle und Ersterwerbermodelle (auch konven-tionell) in Nordrhein-Westfaen, könnte kurzfristig noch Aufgaben übernehmer Ang. u. K 1606 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300

U.S.A. **EINWANDERUNGSVISA** Für Investoren, Unternehmer, Frei-berufler, Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S.-Burgern, Informationen: VIC GubH Widenmayerstr, 1871 - 8000 München 22 Tel. (089) 22 91 33 - Telev 5 216 534 indad



AVIS LEASING

Ihr zuverlässiger Partner für das Leasen von PKW und LKW

Die weltweite AVIS Organisation verfügt über eine langjährige, internationale Erfahrung im Fuhrpark-Manage-

Neben der AVIS Autovermietung gibt es ein unabhängiges AVIS-Auto-Lea-

**AVIS Leasing bietet** überzeugende Vorteile:

• freiwerdendes Kapital rationellere Verwaltung

• überschaubare Fahrzeugkosten durch Full Service • ein firmenspezifischer Fuhrpark

Wir stehen Ihnen mit unserem Know-how jederzeit gem zur Verfügung - flexibel, individuell. Sprechen Sie mit uns.

**AVIS Leasing** 6000 Frankfurt/M. 1 · Tel. 06 11/59 07 58 · Eschersheimer Landstraße 55

Jedes Exemplar der WELI wird im Durchschnitt von mehr als drei Lesern

16 **AKTIENBÖRSEN** DIE WELT - Nr. 252 - Frestag, 28, Oktober Fortlaufende Notierungen und Umsätze | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 775 140-715-003-72 Anzeige III II II Gold +++ Gold +++ Gold +++ Gold III II II Jetzt Gold kaufen oder noch verkaufen? In der neuesten Ausgabe des Probeexempler des wöchentlich erscheine HANSEATISCHER WIRTSCHAFTSDIENST 1733 65-61 42 76 1734 65-61 42 76 1754 7135-37-35 715 723-643 14550 45-01-40 7711 1155-4-3,8-3,8 540 207.5 10177 41-41-45 1459 1143-14 126 2056 1::727 198.8 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 118G 405G 1508 1515 145 145 145 145 132,5 153G 391,5 391,5 317 124 121 574G 340G 109 590 210 177 3508 485G 5800 179 1950 70868 257 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 538 - 1946 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 128 4400 12 3866 446 2446 1346 1346 1856 1856 1856 1932 4158 1906 1906 1906 1907 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140 1 3808 1 2507 1 2508 1 2507 1 250 1 255 2 271 2 250 2 251 2 250 2 251 2 250 2 251 2 250 2 251 2 250 2 251 2 250 2 251 2 250 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 | 1460 | 1446 | 1460 | 1446 | 1530 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 70/ 200 200 200 200 156 141,5 344 39 265 275,50 465 193 193 193 215 55,0 225 275,0 375,1 200 3455 98,515 0177 325 4479 5515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549,515 549 200 99 108.5 275.2 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 108.5 275.5 274.5 278.5 278.5 278.5 258.5 215.0 215.0 215.0 215.0 216.0 120.5 216.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 2246 384 6380 3453 1440 5286 57560 57560 1559 1259 127 250.8 250.6 380.6 425.5 371.4 486.5 1451.5 486.6 1530.6 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157. Freiverkehr 1026 225 380 3 4406 206 206 3050 71 3050 106 4360 1016 63,7 44006 1016 311G 400G -144 430 715 82,7 89,5 125,5 125,5 126,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127 3660 1407 3608 91,1 3806 4906 1906 134 171,5 280 290 418C 150,1 525G 222,9 2548 27.1L が説 77.5G | 77.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 7 | Wilson | W (2) 5 cycl. 85
(4) Johnsonshorg 71
(4) 5 cycl. 72
(4) 5 cycl. 72
(4) 5 cycl. 73
(4) 7 cycl. 73
(5) 7 cycl. 73
(7) 6 cycl. 74
(7) 6 cycl. 75
(7) 7 cycl. 77
(7) 7 cycl. 75
(7) 6 cycl. 85
(7) 7 cycl. 75
( 110,5 105,71 105,4 99,71 97,46 776 100,5G 7,75 Stanto-State 1,9
7,75 Stanto-State 2,9
7,75 Stanto-State 2,7
7,75 Stanto-State 2,7
7,75 Stanto-State 2,7
7,75 Stanto-State 2,7
6 digt. 77
7,75 digt. 80
7,75 digt. 80
7,75 digt. 81
7,75 digt. 82
7,75 digt. 82
7,75 digt. 82
7,75 digt. 82
7,75 digt. 83
7,75 digt. 73
7,75 digt. 71
7,75 digt. 71 96.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.5 100.7 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 1 Populating General 3"
Populating General 5"
Populating General 5"
Controlled to the top of the top 101.25 95.25 15.65 150.6 150.8 150.8 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 90.35 97.4 105.45 105.45 105.5 97.1 105.5 97.1 105.57 97.25 105.57 97.25 105.57 97.25 105.57 97.56 105.57 97.56 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 105. 99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90 95.86 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 100,751 デル 100.4 100.5 サアアシュラ サアアシュラ サアアシュラ 100.5 サアラシュラ 100.5 サアラ 100.6 100.6 サアラ 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.70 17.25 17.05 17.16 19.16 19.16 19.17 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 190,750 190,750 94,4 99,751 99,6 91,40 105 97,25 100,750 100,750 100,750 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 4 day 97
7,655 day 83
8 day 85
8 day 80
8 day 80 145 (20)
44,05
44,05
44,05
44,05
14,52
4,33
14,52
12,75
11,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,7 99,75 101 101G 14,75 194,1 110,75 109,4 101,3 197,4 197,5 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 4,75 Naveseal. 89 7,530 dol. 71 7 dol. 77 7,75 dol. 76 4,75 dol. 78 5,75 dol. 78 5,75 dol. 79 7,275 dol. 80 17,75 dol. 81 102,740 101,9 97,56 102,25 80G 78,1 24,5 105 102,75 192,4 50,51 786-G 75,5 91 WELF-Altifehinder was Mr. St. 1964 (1967) **Ausland** Sager Sparry Carp. Sparry Carp. Sparry Carp. Sparry Carp. Sparry Carp. Sparry Carp. Stand. Oil Colls. Sparry Carp. Sparry 26.10. | 25,10 Zürich 26.19. 27.10. 26, 18, Totale 24, 10. Hirom Walter Res.
Heddon Boy Milain Healty Oil Integral Oil Integral Oil Integral Oil Integral Oil Integral Not. One Interpretary Populae Interpretary Populae Interpretary Populae Interpretary Populae Interpretary Populae Interpretary Norona Integral Interpretary Interpret General Foods General Motors Gent, T. & E. Getty Off Goodnich Goodnich Grace Gulf Off Halfburton Haywestake Homestake Homestake 1,20 77,44 80,77 80,77 84,40 80,77 84,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 8 24.10. 27, 10, 26.16. bonco de Bibee
honco Centrel
honco Hap, Aar.
honco Popular
Honco de Urquijo
Honco de Urquijo
Honco de Urquijo
Honco de Vetonas
Cos
Urugados
H Agela
Festa
Golarios Prac.
Hidrothycir, Esp.
Bardiera
S. E. A.Y.
Ewellianu de B.
Helsteinon
Urios Bardiera
Urios Bardiera New York 104.5 70.5 104.7 104.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 1 2280 275 1170 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1 (6) 734 (137) 737 (7) (7) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (13 Assistant dgl. MA . Brisk Law Brown Boyer of Cho Geigy leaf. Cho Geigy Part. Blotz. Work Fischer Int. Fisher A . Globes Part. H. Las Bochus 1/10 Holdenbur Part. Brown B 25.10.37.375
14.275
14.275
15.275
16.275
16.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17.275
17. IBM

Int. Horvester
Int. Popper
Int. Tel. & Tel.
Int. Reper
Int. Tel. & Tel.
Int. North, Inc.
Jan Wohler
Jan Wohle
Jan Wohler
Jan Wohle
Jan Wohl
Jan Wohle
Jan Wohl
Jan Wohle
Jan Wohle
Jan Wohl
Jan Wo 125,25 London 13.00 13.00 14.50 14.50 17.11 Toronto 27.19. Abidist Paper
Alom Ale.
Bit. of Montreat
Contreat
Contreat
Contro
Con 254 6.125 26.75 42.375 42.375 42.375 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 AA, Boroveries
Anglo Am, Corp. 3
Anglo Am, Gold 5
Bohook In.
Barcloys Busit
Borocker
Borocker
Br. Layland
British Petroleus
Bernach OS
Codbory Scheisppun
Codbory Scheisppun
Codbory Coss. Marchines
Courter
Coss. Marchines
Courtedot
Cos Beens 5
Dictificate
Direfocatails 5
Dunlop Complete Com 115,9 AMCS - Associal Straint - Mile Indian - Wilder - William - William - Wilder - Mile Indian - Wilder - William - Willi 207,7 210 316 217 297 330 375 149 --1199 2305 144 2185 2460 5460 5460 1495 Kopenhagen 302 431 278 3139 298 155 787 1525 300 779 427 271 3276 276 165 781 1349 385 123.70 23,00, Escatadi 4-20028, Kilickmer 4-002, 4-005, 49, 4-65/2,88, 7-58/2,89, Mercedes 5-5107, 25, 8WE 31.1-1807, 39, Schering 1-200715, 4-30025, VEW 4-12071, 10, 4-1207, 30, Chryster 4-009, 30, 7-6075, Sony 4-45/2,65, Royal Dutch 4-12071, 10, 7-12076, 127 4-6004, 30, North Hydron 1-2208, 30, Vertamathopitaenes: AEG 1-200, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 4-400, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-2207, 30, 1-22 124,71 Goldmünzen Devisen und Sorten **Optionshandel** Devisen Devisenterminmærkt Optionshandel

Prankfart: 27.10; 1238 Optionen = 84.350(58 980) Aktien, drawn 188

Verkrufsoptionen = 9550 Aktien. Kamispilonen: AEG 1-634, 1-637

3, -8-90(15.0, -8-59, 4, -7-85/18.0, Stempen 1-39000), 1-39021, 9,
1-39070, 9, -39072, 4-0072, 4-13074, 4-12071, 4-39073, 4-39074,
1-39073, 7-4948, Vebn 1-182-507(6.0, 1-227, 4-39074, 4-39074,
1-39073, 7-4948, Vebn 1-182-507(6.0, 1-172-50, 1-1804.10,
1-20073, 7-4948, Vebn 1-182-507(6.0, 1-172-50, 1-1804.10,
1-20073, 8-ASF, 1-1805, 5.5, 4-15073, 4-16071, 4-17077, 5-17077, 5-19071, 9,
1-20078, 8-ASF, 1-1805, 5.5, 4-15073, 4-16071, 4-17077, 5-17077, 5-1907, 9,
1-10077, 40, 7-170712, 30, 80per 1-13072, 30, 1-17073, 30, 4-1807, 10, 1-17077, 30, 4-17077, 4-17077, 4-17077, 1-17077, 5-1907, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17077, 1-17 Der Dollar profitierte weiterhin von der Unsicherheit in politischer Hinsicht durch den Libanon und Grenada ausgelöst und von der stabilen Verlassung des Dollar-Zinses, so verlagerte sich der Handel auf 2,6190 bis 2,6235 bei einer amtlichen Notiz von 2,6214. Gegen Geschäftsbeschluß wurde die Anfangsbasis von 2,6190 geringfügig unterboten. Sehr fest notierte der japanische Yen mit einem Jahreshöchstkurs von 1,1260 in Reaktion auf Außerungen des japanischen Sor secinglings Abschwichung der Dollersine secinglings Abschwichung der Dollersine um is Protest hewirkte um St. Cicober
leichte Verengung der Doller/Dis-Swepsitze.

Doller/Dis 0,850,19 1,540,54 1,550
Phind/Doller 0,650,19 1,540,54 1,550
Phind/Doller 0,650,19 1,540,54 1,550
Prind/Dis 1,550,19 1,550
FF/DM 2015 6,851
FF/DM 2015 6,851
Geldmarksings in Handelmater Backen aus 37
Tagangold 5,50 Protest:
Pricabilishusisities um 37, 16, 10-16 27 Taga 3,
4078 Froment und 30 being France 35 Con and 2 In Frankfurt wurden sin 27. Oktober folgende Gold-minnenpreise genannt (in DM): Celd 2,5174 1,102 2,122 21,223 4,905 12,733 4,905 12,733 14,106 1,126 1,126 1,126 4,126 1,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4, Ankaud 1385,00 1113,00 450,98 232,80 283,00 283,00 223,00 1025,00 1025,00 Hew York?
London!)
London!)
Dublin!
Historicall)
Historicall
Historicall
Historicall
Historicall
Historicall
Historicall
Historical
Historical 1,6354 1,919 2,1305 29,175 21,559 1,559 21,659 21,659 21,659 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 2,05 4,00 3,16 2,16 89,75 129,75 29,25 34,25 1,76 11,76 11,76 11,76 12,00 0,45 2,65 1697,90 1319,31 694,20 287,26 262,72 233,70 304,38 262,72 1208,40 20 US-Dollar (Indian)\*\* 18 US-Dollar (Indian)\*\* 5 US-Dollar (Liberty) 1 i Sovereign alt 1 i Sovereign Kitzabe 10 belgische Franken 10 Rubel Tacherwone: 2 Stidafelkanische Ra mit einem Jahreshöchstkurs von 1,1260 in Reaktion auf Äußerungen des japanischen Notenbankgouverneurs, wonach ein wachsender Überschuß der Leistungsbilsnz zu noch festeren Yenkursen führen könnte. Die Mehrzahl der anderen Währungen lagen bis 2,6 Promille höher. Dollar in: Amsterdam 2,9425; Brüssel 53,36; Paris 7,9885, Mailand 1595,05; Wien 18,4400; Zürich 2,1240; ir. Pfund/DM 3,109; Pfund/DM 3,912. 238,00 195,00 195,00 194,00 946,00 189,00 93,08 430,00 101,68 303,34 250,80 245,10 1142,28 238,25 128,82 530,10 137,94 Euro-Geldmarktsätze onesching 1 US-S 9%- 9% 9%- 9% 9%- 9% 9%- 8% sche Bank 14.30 Uhr: DM 5½-5% 5%-6 5%-6 6%-6% 2,759 2,365 2,265 2,265 Ostmarkinus em 26, 10. (je 100 Mark Ost) - Berlin Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt Ankauf 17,50; Verkauf 20,50 DM West.

ig

Die en ne

юü

aur Ber

ner der

gla Scl "W pfli

un Da Jal las

gie sid die

art I Ru

Di ge en

fū

### Das Pils im Apparat

1.317

te

Auslandszeite

OF; 7 Alexandre will

rentermankt,

TO THE STATE OF TH

dmarktwire

cach - Krähwinkel marschiert das Fernsehen zeigt es. Während hinten weit in der Türkei ... zum Tenfel mit Goethe, wir haben andere Sorgen. Wir erfahren aus der Tagesschau, wie der Kongreß der Postgewerkschaft ausgegangen ist, bekommen den Saal mit den tarifbewußten Briefträgern zu sehen, die Kamera schweift dann hinüber zu dem Oberboß der Postler, der TV-Sprecher berichtet, daß dieser wie vorausgesehen - gewählt worde und dann: Dem Reporter will die Stimme schier versagen, er teilt uns allen seinen Kindruck mit, daß dieser Oberboß sichtlich bewegt sei ob des Wahlausgangs

Das Ganze dauert Minuten, eine zanze Nation sitzt vor dem Schirm, in Grenada schießt es, in Beirut werden Leichen aus den Trümmern geborgen, aber wir, felix Germania, wir wischen uns die Tränen aus den Augen, denn der Oberpostler ist aufs tiefste bewegt.

Ach, er ist nicht nur bewegt, die Kamera zeigt ihn in seiner frischrasierten Schönheit, wie er schluckt and sich dann jedoch, mannhaft und stark, an seine Gefolgsleute wendet. Jetzt kommt's, sagt sich da der Zuschauer, jetzt sagt er ein entscheidendes Wort, denn wozu hätte ihn denn die Kamera so lange abgekunfert? Und tatsächlich, der Boß spricht, er blickt über die Menge, verhält still, um dann in die historischen Worte auszubrechen, sein Verband möge gemeinsam mit ihm in die Zukunft usw. Wer da als Zuschauer nicht seine Pils-Flasche in den Apparat schleudert, ist entweder eingeschiafen oder knause-

· Lange, lange ging der Streit der Politiker über die Tagesschau: Ist sie, wie die Rechten meinen, von der Linken unterwandert, oder, wie die Linken meinen, von der Rechten? Ich werde es Ihnen sagen: Die wahre Besatzungsmacht der Tagesschau ist der Geist von Krähwinkel mit seinen stillen Durch-die-Institutionen-Wanderern, das sind die phantasielosen, die provinzmuffigen, die verhuschten Hilfsintellekwellen, die den Sender mehr und mehr zu einem Schrebergarten Umgestaltet haben.

Israel: Ausgrabungen

#### Der älteste Damhirsch auf dem Tel

In der Bibel heißt sie "Kinnereth" L(V. Mose III, 17), die alten Ägypter erwähnten sie in ihrer volkallosen Schrift mit den Konsonanten KNRT" in einer Stadtliste auf einer Tempelwand von Tutmosis III. in Kernak Diese Stadt, deren Anfänge bis in die Frühbronzezelt (ca. 3200-2800 v. Chr.) zurückreichen und auf deren Grundmeuern die nachfolgenden Siedler - Schicht um Schicht fhre Behausungen und eindrucksvollen Schutzwälle errichteten, ist jetzt von dem Team des deutschen Archaologen Volkmar Fritz, Professor für alttestamentarische Studien und biblische Archäologie an der Universität Mainz, nach zwei Grabungsperioden von je sechs Wochen freiselegt worden.

Die Stadt befindet sich auf dem Tel Kinnoroth genannten Hügel, dessen Abhänge zwischen Capernatum und dem Kibbuz Ginossar in das Ufer des Sees Genezareth münden. Die ältesten Schichten, die bisher ausgegraben wurden, sind die Überreste einer starken Befestigungsmauer der frühkanaanitischen Stadt. Die späteren Schichten der Mittel- und Spätbronzezeit müssen von den Frühisraeliten (Nordreich, 1000 bis 800 v. Chr.) völlig abgetragen worden sein, bevor sie ihre Stadtmauern und Kammern erbauten: denn von ihnen sind nur spärliche Reste verblieben.

Die Stadt der Israeliten ist von Tiglat Pileser zerstört worden. Davon zeugen deutliche Brandspuren: Im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert siedelten sich auf den Überresten der israelitischen Stadt dann die Perser an. Ihmen folgten die Frühgriechen (Hellenisten, bis 200 v. Chr.). Und die letzten Siedler auf dem Tel waren Bauern, die ihr Leben mit Ackerbau, Viehzucht und Fischfang fristeten

Zu-den Funden, die ausgegraben wurden, gehören neben zahlreichen Keramikgefäßen und Scherben auch eine altsyrische Bronzefigur, die; wie Prof. Fritz vermutet, kultischen Zwecken diente, zwei große Münzen des Ptolomäus, bemerkenswerte Speerspitzen, eine winzige, leichte Brandspuren aufweisende Tonschale, mit der wohl ein kleines Kind vor etlichen Jahrhunderten gespielt haben muß, und dergleichen mehr. Mit besonderer Gemigtung erzählte Prof. Fritz, daß er auf Tel Kinnoroth die Existenz des mesopotamischen

hler längst ausgestorben ist. ... Das Projekt wurde von der deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Prof. Fritz hofft, die Grabungen im nächsten Herbst fortsetzen zu können.

Damhirsches nachweisen konnte der

Der 13. Weltkongreß der Designer in Mailand

## Wenn Genies an den Löffel kommen

Weltkongreß der Designer in Mai-land. Der "International Council of the Society for Industrial Design" (ICSID) hatte zum dreizehnten Mal zum großen Meeting seiner Mitglieder aufgerufen, und alle, alle kamen - bis auf die wenigen ganz gro-Ben Namen, die es heute in diesem Fach gibt und die es nicht nötig ha-ben (nicht nötig zu haben glauben), Gedanken auszutauschen und sich über neue Trends zu orientieren.

Immerhin waren am Ende über zweitausend Designer aus über vierzig Ländern in der italienischen Metropole zusammengekommen. Es gab unzählige Vorträge, Fachseminare und Podiumsgespräche. An die vierzig Ausstellungen begleiteten das Kongreßgeschehen; die Thematik reichte von der Stadtplanung bis zur Autokarosserie, von der Mode bis zum Möbel, von der Revolverdrehbank bis zum Eßbesteck. "Vom Löffel zur Stadt" hieß denn auch die große Zentralschau im Palazzo dell'-Arte, die bis zum 30. November geöff-

Die Organisatoren des nächsten Kongresses in drei Jahren in New York werden Berge von Mailander Berichten verdauen müssen, wenn sie versuchen sollten, sich etwas noch Neueres und Originelleres auszudenken. Und sie werden viel Geld haben müssen. Mailand konnte sich auf einen finanzkräftigen Sponsor stützen, den internationalen Zigarettenkonzern Phillip Morris, der die Arbeit der Kongressleitung sehr

Wer die Kongresteilnehmer im Pa-lazzo delle Stelline – 100 Meter von Leonardos "Abendmahl" – auch nur kurz beobachtete, der wußte sofort, um wen es sich da handeln mußte. Das Design schlug durch auf den äußeren Habit. Seiten sah man eine solche Menge schick gekleideter Individualisten auf einem Platz versammelt. Und keiner sah aus, als würde er sich leicht einem verbindlichen Diktat der Mode beugen. Doch das war in Mailand auch nicht der Sinn der Sache. Vielmehr ging es darum, einen Überblick über die verschiedenen Richtungen des Designs zu geben und sich über seine zukünftige Rolle im technischen, sozialen und ökonomischen Bereich klarzuwer-

Die Designer, so erfuhr man, teilen sich heute in zwei Lager. Auf der einen Seite stehen die Rationalisten, die die nüchterne Funktionalität betonen und sich als Nachfahren der Aufklärung fühlen. Auf der anderen Seite stehen die "Postmodernen", die mit der "schönen Form" die Rückkehr zum Handwerk suchen und die Abhängigkeit von Industrie und Technik für den Tod des Schöpferischen halten. Es gibt noch eine kleine dritte Gruppe, das sind, wie gesagt, die weltweit anerkannten Meister wie eiwa Raymond Loewy, Aber die pflegen auf Kongressen durch Abwesen-heit zu glänzen.

Es sprachen in Mailand übrigens nicht nur Designer, es sprachen auch Politiker, Wirtschaftler, Soziologen und Philosophen. Dann schwärmte man ans, um die vielen Ausstellungen zu besichtigen. Wir begnügen

wichtigsten erschienen. "Vom Löffel zur Stadt", die große Zentralschau, aufgebaut von der Mailänder Architektin Carla Venosta, zeigt je zwei Objekte von 100 Designern, die zu den Besten gerechnet werden, jeweils einen kleinen Gebrauchsgegenstand und ein großes Projekt, z. B. ein Kaffeeservice in der Form von Türmen und Gebäuden und den Plan für eine neue Stadt. Neben den "Häusern der Triennale", seltsamen, von acht jungen Architek-ten präsentierten Gebilden, stellt Marco Zanuso ein Fertighaus aus, das Laien in zwanzig Minuten aufbauen können und das nicht nur bei Naturkatastrophen gute Dienste leisten

Die Entwicklung speziell des italie nischen Designs konnte man in der Abteilung "Die Modelle des Giovanni Sacchi\* studieren. Sacchi ist ein Handwerker-Kilnstler der alten Schule, der seit vierzig Jahren Entwürfe berühmter Leute in Holz ausführt Seine Näh- und Schreibmaschinen, Computer und Fernseher aus hellem Holz sind so befremdend wie sie schön und mit der Technik versöhnend sind. Sacchi hat auch nach Skizzen von Leonardo seine phantastischen Maschinenentwürfe in Holz für das Laboratorium für Leonardo" (Rotonda della Besana, bis 8. 1. 84) ausgeführt, das auch Modelle von Leonardos Zeitgenossen und Nachfahren vorstellt.

Im PAC (Paviglione d'Arte Con-temporania) fanden sich die heterogensten Dinge so einmütig beieinander wie die Thesen ihrer Schöpfer, die für die Zukunft verlangen, nicht nur Formen zu entwerfen, sondern auch ihre Herstellung bis zum fertigen Produkt überwachen zu dürfen. Da standen Autos neben Stühlen und einem brandneuen Flugzeugtyp, Straffenzeichen neben Bootsentwürfen, montierbare Möbel neben Stoffen, Modezeichnungen und Stadtplänen. Schon am dritten Tag sahen auch die fleißigen Kongressisten recht müde aus. Aber das hinderte sie nicht, sich am Abend mit halb Mailand um die größte Sensation des ICSID zu drängen: um das Boot Azurra\*, das vor dem Palazzo Reale aufgebaut war und von seinen Schöpfern als "inbegriff des italienischen Designs" ausgegeben wurde.

Mehrere nichtitalienische Teilnehmer beklagten sich in Mailand, daß auf diesem "Weltkongreß" die Lei-stung der einheimischen Designer zu sehr in den Vordergrund gerückt würde. Über siebzig Prozent aller gezeigten und diskutierten Produkte seien italienischen Ursprungs. Darauf erwiderten die italienischen Organisatoren kühl: Italien sei nun eben einmal die derzeit und schon seit langem führende Designer-Nation; man möchte doch nur an die berühmten Autokarosserie-Schneidereien denken. Neunzig Prozent aller Stipendimantrage, die bei den italienischen Botschaften im Ausland eingingen, würden von jungen Leuten gestellt, die in Italien Design studieren wollten. Das spräche doch für

Es spricht tatsächlich für sich. MONIKA v. ZITZEWITZ

"Begegnung mit Italien" beim WDR in Köln

## Venedig nachts um drei

T uigi Nono (59) komponierte wieder mal hochpolitisch: "Staat heißt des kälteste aller kalten Ungeheuer." Zur Uraufführung gelangte das Werk beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. Die Besetzung: keine Megatonnen-Bombe, sondern Sing-und Spiel-Oktett mit viel Live-Elektronik, die Musik an der Grenze des gerade noch Hörbaren pflegten, eichsam Ultraschallschocks und Tiefkühlpianissimi. Es war der Schlußpunkt einer "Begegnung mit Italien", die einmal alles andere im Sinn hatte als das, was man gemeinhin unter der Musik Italiens versteht.

Unausbleiblich mußten die Südländer wohl ihren Belcanto-Idealen irgendwann eine Zeitlang untren werden. Sprode, brockelig, monochrom durchzogen Mikrostrukturen weite Räume des Meditationsstücks "Codex purpureus" für Streichtrio. Sein Urheber: Salvatore Sciarrino aus Palermo.

Vorbild hierin war ihm Berio, dessen "Sincronie" (um 1964) der WDR zu Recht wiederaufgriff. Und bei dem ausführenden Arditti-Streichquartett beginnt das hervorragend Handwerksgerechte bekanntlich da erst richtig, wo das Handwerk theoretisch auf unüberwindbare Grenzen stoßen

Qualitativ fast aufgehoben dünkten zuweilen die Grenzen zwischen fest Notiertem und Zufallsmanipulationen. Mit letztgenannten vergnügten sich zum Andenken an den nun zehn Jahre toten Bruno Maderna je eine Flote, Viola und Oboe (Aurèle Nicolet, Aldo Bennici, Pietro Borgonovo), wobei man der verzaubernden Vision erlag, die Musikanten wandelten durch die Lagunenstadt Venedig. HANA BRÜNELL | nachts um drei Uhr, wenn alles stille

ist, und fiedelten oder bliesen sich mit ihren Maderna-Melodien von fernher gegenseitig an.

Herausragend Törichtes in der sogenannten aleatorischen Manier gab es selten an den acht klug kombinierten durch Folklore aufgelockerten Kölner Terminen. Eher erlag schon dieser und iener Komponist der Versuchung, länger zu komponieren, als die von ihm gewählte Grundsubstanz es zuließ. Von dem Vorwurf war leider auch Giuseppe Sinopolis Violoncellokonzert, in memoriam Maderna, trotz der leistungsstarken Kadenzen Signified Palms, nicht freizusprechen. Als ein "Neuer" vorm Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester dirigierte Gianluigi Gelmetti.

Gelmetti präsentierte elf Glanzstücke ("Inverno in-ver") des in Köln schon 1960 entdeckten Niccolò Castiglioni, mit Toccaten, Meloi, tönenden Schwitterscollagen, in die er jede Menge an Zartsinn oder Drive oder an schillerndem Kolorit hineinkipote, wobei der Komponist (anders als Nono mit seinen Kleinlastern voller EDV-Anlagen) mit "nur" einem relativ kleinen, konventionellen Instrumentarium hinkam.

Und das allzeit durch seine Eleganz bestechende Klavierduo Bruno Canino/Antonio Ballista brachte Miniaturenzyklen von Mittzwanzigern. Die gehören mit Sicherheit erst ins Notizbuch der Kritik und dann ins alleemeine Repertoire nach 1988: Alessandro Lucchetti und Luca Mosca, die bis dahin allenfalls noch etwas Überhang an \_neuer\* (im Grunde: gar nicht so brandneuer) Romantik in klassischere Formen überführen

HEINRICH von LÜTTWITZ | Ezwater der Fotog



مكنا من الأهلم

Kupferstichkabinett Dahlem: Beckmanns graphischer Zyklus "Die Hölle"

## Die Letzten feuern trotzige Salven

Leich vornan durchlebt der Be-Itrachter die verschiedensten graphischen Vorhöllen voller schmerzhafter Torturen und Ungeheuer. Über Dürer, Breughel und Callot geht es zu Goya und Hogarth - ein sinnvoller visueller Prolog zu Max Beckmanns graphischem Zyklus "Die Hölle", der im Mittelpunkt dieser boch ambitionierten Schau steht: Beckmann spiegelte in seiner "Hölle" die Welt – die Menschen verstand er als darin behauste "gequälte Seelen" und "die Teufel" gleichermaßen. Die Veranstaltung im Dahlemer Kupferstichkabinett ist so etwas wie ein Vorreiter zu den diversen Ausstellungen, die in den kommenden Monsten in Deutschland und Amerika zum 100. Geburtstag Max Beckmanns inszeniert werden.

Beckmann was wohl im Marz 1919 in Berlin. Er stand ganz unter dem elementaren Schock, den er im Sanitätsdienst an der Front erfahren hatte und der eine totale Desillusionierung anfänglicher idealistischer Kriegserwartungen brachte. Der Berlin-Be-

dem, oder stand doch in zeitlicher Nähe, mit der Brutalität der Berliner Straßenkämpfe. Das damals entstandene Bild Die Nacht", im Zyklus selbst sogar wiederholt, gab den formalen Auslöser für "Die Hölle". Die zehn Umdrucklithographien, denen ein Selbstbildnis vorangeschickt wurde, erschienen noch 1919 im Verlag des Graphischen Kabinetts L.B. Neumann in Berlin in sehr niedriger Auflage; dazu kam jedoch eine "Heftausgabe" mit verkleinerten Reproduktionen. Die Krüppel und Versehrten, die Hungernden und die Genüßler, die Prüden und Bigotten, die nimmermüden Verhetzer und "Ideologen" sind in diesem wüsten und grotesken, in diesem aggressiven Bildreigen zusammengeführt. Über die Leichen hinweg feuern die "Letzten" ihre trotzigen Salven aus dem

Der Rückgriff auf christliche Bildmotive, formal wie inhaltlich, ist nicht zu übersehen. Des "große Spektakel in 10 Bildern" war für Beckmann Ausdruck von einem "Trotz gegen Gott . . ., daß er uns so geschaffen hat, daß wir uns nicht lieben können". Die von Alexander Dückers konzipierte Ausstellung stellt dem zentralen Thema Beckmanns frühere Graphik mit biblischen Themen und verschiedenen Berliner Café- und Freibadszenen voran, dann aber besonders intensiv jene Blätter, in denen die beinahe therapeutische Auffassung einer aus den Fugen geratenen Welt sichtbar wird: die menschliche Gesellschaft tobt sich in Bordellen, auf Jahrmärkten aus. Die Welt ist makabrer Zirkus. Der historische Hintergrund des

Zyklus wird in fotografischen Doku-mentationen, Abbildungen der "Berliner Mustrirten Zeitung" und mit Flugschriften aufgeheilt. Und schließlich verdichtet noch eine Auswahl von "Zeitgenossen" die Bedrängungen des Themas, unter ihnen besonders bewegend die Lithographien von Ernst Stern (Bis 18. 12., Kat. 15

PETER HANS GÖPFERT

Nationalbibliothek in Paris: Sind die Leserinteressen in Gefahr?

## Gewerkschaft contra Wissenschaft

bedeutendsten Institutionen dieser Art in der Welt. Übertroffen wird sie nur von der British Library in London mit 8.7 und der Library of Congress in Washington mit 19,5 Millionen Bänden. Doch die wissenschaftliche Nutzung der Bibliothèque National wird zunehmend erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht.

Der Regierungswechsel im Sommer 1981 hatte für die Leser aus vieler Herren Länder eine drastische Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen in der Bibliothek zur Folge. Zwar wurde das allgemeine Kulturbudget unter dem eine aggressiv "egalitäre" und "antiimperialisti-sche" Kulturpolitik betreibenden Minister Jack Lang schlagartig verdoppelt, doch für die "elitären" Benutzer der Nationalbibliothek - nur wer sich als Wissenschaftler, Doktorand oder mit einer Universitätsempfehlung ausweisen kann, findet Zutritt brachte der "neue Kurs" eine empfindliche Behinderung ihrer Arbeit mit sich.

Die Linksgewerkschaften des Bibliothekspersonals verlangten nämlich vom neuen Regime eine Belohming für ihre wahlwirksame Treue in Form einer Einschränkung des ihnen verhaßten Samstagdienstes, und die neue Kultusbürokratie erwies sich als willfährig genug, diesem Ansin-

thin auch sams- zur Kenntnis ne tags geöffnet, doch wurde der arbeitsintensive Dienst in den Büchermagazinen an diesem Tag eingestellt. Das hat zur Folge, daß der Leser zwar nach wie vor in den Genuß kommt. das aufwendige Glaskuppelgewölbe aus der Zeit Napoleons III., das den Lesesaal überspannt, zu bewundern -Bücher aber, wegen derer er eigentlich erschienen ist, erhält er keine mehr ausgehändigt. Es sei denn, er hahe sie schon am Vortag, aber keinesfalls eher, bestellt, sie persönlich in Emplang genommen, dann zu-rücklegen und sie sich tags darauf wieder aushändigen lassen.

Dieses komplizierte Verfahren behindert bestenfalls und verhindert im schlimmsten Fall jede kontinuierliche wissenschaftliche Arbeit, jedenfalls für alle Benutzer, die einem ordentlichen Beruf nachgeben. Denn wie groß ist wohl die Zahl der Privatgelehrten, die über ihre freie Zeit ungehindert verfügen können? Was da im Gewand einer lediglich tarifrechtlichen Neuerung daherkommt, ist also in Wirklichkeit ein ausgemachter wissenschaftspolitischer Skandal. Sind sie denn die "Ausbeuter des Bibliothekspersonals oder nicht ebenso tätig wie die "Werktätigen" in den Büchermagazinen? Ist ihre Arbeit für die Gesellschaft weniger nützlich? Ja, stehen die letzteren

Die Nationalbibliothek in Paris
men umgehend zu entsprechen. Zwar
micht erst durch die Arbeit der ersteblieb die Bibliothek, die wegen der
men in Lohn und Brot? Doch die
Kostbarkeit ihrer Bestände keine herrschende Ideologie will das nicht ge" am Bücherkarren, nicht der am Lesepult ist ihr der "authentische", und sein Interesse geht allemal vor.

Um diesem Unfug entgegenzuwir-

ken, bildete sich bereits Ende 1981 die "Vereinigung zur Verteidigung der Leserinteressen". Diese versteht sich als überparteiliche Pressuregroup, die durch Pressekampagnen, juristische Annulierungsversuche und Verhandlungen mit den Behörden die Wiedereinführung der samstäglichen Bücherausgabe zu erreichen versucht. Ihre Mitglieder werden bei den jetzt stattfindenden Wahlen zu den Leserbeiräten der Bibliothek erstmals kandidieren. Ihr Kampf, der einem Stück Freiheit der Wissenschaft gilt, wirft letztlich eine eminent politische Frage auf. Die Frage nach dem Mißbrauch der Macht einer Gewerkschaft, die im Verein mit einer egalitären Gesellschaftsutopie willkürlich die Arbeitsmöglichkeiten einer Elite beschränkt, welche zwar zahlenmäßig klein und organisatorisch schwach. jedoch von unbestreitbarer Bedeutung für das wissenschaftliche und kulturelle Niveau ihrer Nation ist. Mit welchem Recht, müssen sich die Syndikate fragen lassen, opfern sie ein höheres nationales Interesse ihren privaten Egoismen auf?

**WOLFGANG BÖHM** 

#### **JOURNAL**

Grass fordert Engelmann zum Rücktritt auf

dpa, Hamburg Der Schriftsteller Günter Grass hat Bernt Engelmann, den Vorsitzenden des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS), zum Rücktritt aufgefordert. In einem NDR-Interview bezeichnete Grass das Verhalten Engelmanns als Skandal. Der VS-Vorsitzende hatte von Manès Sperber, dem Träger des diesjährigen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, verlangt, er solle den Preis zurückgeben, weiler, so Engelmann, Friedensbemühungen als Hirngespinste abtue. Vor Grass hatten schon die Schriftsteller Jürgen Fuchs, Kay Hoff und Godehard Schramm den Rücktritt Engelmanns gefordert.

Grass warf Engelmann weiter vor. eine für den Schriftstellerverband unannehmbare Haltung gegenüber der Militärregierung in Polen einzunehmen. Engelmann hatte in seinem Telegramm un die polnische Mılitarregierung das Bedauern des Verbandes über die Auflösung des polnischen Schriftstellerverbandes ausgedrückt und gleichzeitig die Mul:tärregierung aufgefordert, einen neuen Verband zuzulassen. Das sei, so Grass, eine Einladung, einen Verband von Quislingen ins Leben zu

Die Juden in der deutschen Literatur

I. B. Jerusalem

Die hebräische Universität Jerusalem und die Georg-August-Universität Göttingen veranstalten bis zum 30. Oktober in Jerusalem ein Symposium zur jüdisch-deutschen Literaturgeschichte, an dem zahlreiche Professoren aus Göttingen, Hannover, Tübingen, Braunschweig, Gießen und Bielefeld sowie aus den Universitätsstädten Israels teilnehmen. Es ist das erste Symposium, das die von Juden in deutscher Sprache verfaßte Literatur derart intensiv behandelt, Sämtliche Arbeitstagungen sowie die öffentlichen Referate werden ausnahmslos in Deutsch

UNO veröffentlicht .schwarze Liste"

Die UNO hat eine "schwarze Liste" mit den Namen von Musikern, Schauspielern und Tänzern aus 23 Ländern veröffentlicht, die in Südafrika Vorstellungen gegeben haben sollen. In dem Bericht werden 211 Künstler und Gruppen aufgeführt, die den am 16. Dezember 1980 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen aus Protest gegen die Apartheid-Politik Südafrikas ausgeifenen kulturellen Boykott miß achtet hätten. Neben Frank Sinatra werden unter anderem die Wiener Sängerknaben, Rod Stewart, die britische Sängerin Shirley Busey, die irische Sängerin Geraldine Branagan, die griechische Sängerin Nana Mouskouri die spanische Opernsängerin Montserrat Caballe, die italienische Opernsängerin Fiorenz Cossotto, ihr Landsmann Giorgio Lamberti und die Beach Boys genannt.

#### Europäische Filmwoche in Straßburg

AFP, Straßburg Mit Abel Gances Monumentalwerk "Napoleon", auf einer dreifachen Filmwand mit Orchesterbegleitung vorgeführt, wird die 3. Europaische Filmwoche eröffnet, die vom 26. November bis 6. Dezember in Straßburg stattfindet. 90 Filme wurden ins Programm aufgenommen, von denen 15 am Wettbewerb teilnehmen. Hommages sind dem schwedischen Regisseur Vilgot Sjoman, dem Schauspieler Dirk Bogarde und dem Kameramann Henri Alkan gewidmet. Im Rahmen eines internationalen Kolloquiums soll das Thema "Film und neue Technik der Bildübertragung" erörtert wer-

Brooklyn startet sein Avantgarde-Festival mit Philip Glassens "Fotograf"

ihm geit des Eröffnungspektakel: Sadweard Maybridge (1850-1904),

## Wettrennen mit einem Doppelsieg

In New York hat man das Ohr am mung, bei der sich aus Hunderten von Muybridges: ihrem Laufen, Krie-Boden. Nach atter Pfadfindersitte Phasenfotos eine Art Film ergibt. chen Heben. Und ebenso einfach wie weiß man dort schon genau, was die nächste Welle rauscht. Das "Next Wave Festival" der Academy of Music in Brooklyn jedenfalls kündet noch bis in den beginnenden Dezember hinein lauthals von kommenden Freuden. Freilich sind auch viele alte dabei. Ob nun Altmeisterin Trisha Brown mit ihrer Tanzcompagnie oder die Neo-Venezianerin Carolyn Carlson, die unter Rolf Liebermann in Paris ihre große Zeit gehabt hat, ob Rina Schenfeld, die großertige israelische Tänzerin: sie alle sind verläßlich mit der nächsten Welle wieder zur Stelle.

Den Anfang machte denn auch beinahe programmatisch ein älteres Werk im neuen Gewande: "Der Fotograf" von Philip Glass, ein aus Schauspiel, Konzert und Tanz zu gleichen Teilen gemischtes Stück. Das einleitende Sprechstück dreht sich um Eadweard Muybridge (1830-1904), den Erzvater fotografischer Bildaufzeich-

Dieser fotografische Prozeß mußte einen musikalischen Minimalisten wie Glass naturgemäß inspirieren. Der undere Prozeß aber, der gegen Muybridge, der 1874 den Liebhaber seiner Frau niederschoß, füllt mit seiner Vorgeschichte den ersten Teil des Werkes, in den die Musik des Philip-Glass-Ensembles in eher elegischem Tonfall anfangs nur sporadisch eingreift.

Ihre unermüdliche Triebkraft entfaltet sie erst im anschließenden Konzert, Muybridge zu Ehren, Denn dessen Fotos in ihrem verbissenen Genauigkeitsdrang füllen allein nun die Bühne, Fotophase wird neben Phase gesetzt. Auf transparente Leinwände projizieren sich, gestaffelt im Raum, die Bilder in rhythmisch-musikalisch sorgfältig ausgesteuertem Wechsel. Die winzigen Fortschreitungen der Musik spiegeln sich in den simplen Verrichtungen der nackten Modelle

chen, Heben. Und ebenso einfach wie eindringlich strukturiert sich die Musik von Philip Glass. Sie leuchtet mit jeder aufleuchtenden Muybridge-Fotografie stärker ein. Ein Wettrennen scheint zwischen Musik und Bildfolge in Gang gesetzt, bei dem man nicht weiß, wer am Ende als Sieger durchs Ziel geht, der Komponist oder der Fotograf. Sie teilen sich am Ende brüderlich den Triumph

An ihm segelt freilich der dritte Teil des 90-Minuten-Stückes gründlich vorbei. Die abschließende T:anzsequenz verzichtet auf einen Choreographen. David Gordon, der das einfältige Hin und Her auf der Bühne zu verantworten hat, nennt sich nur Konstrukteur der Bewegung. Das Peinliche aber ist, daß seine Konstruktion unglücklicherweise nicht trägt. Sie setzt der musikalischen Attacke nichts als wahllose Geschäftigkeit entgegen.

KLAUS GEITEL

## Sowjets schweigen zur Rückkehr der Kosmonauten

Drei Möglichkeiten der beiden Raumfahrer zur Heimreise

Einen Monat nach der Raketenexplosion mit dem Notabschuß von zwei Kosmonauten in einer Zubringerkapsel, die der seit Juni um die Erde kreisenden Stationsbesatzung als frisches Rückkehrfahrzeug zur Verfügung gestellt werden sollte, hüllen sich die Sowjets über die Rückkehrpläne für die Raumfahrer weiterhin in Schweigen. Dieser Vorhang des Schweigens der hauptsächlich militärisch ausgerichteten sowjetischen Astronautik kontrastiert stark zu der mehr als zwei Jahrzehnte lang geübten Praxis der Amerikaner, schon lange vor jedem bemannten Raumflug den genauen Flugplan bekanntzugeben. Dies wird sich allerdings ändern, wenn die Amerikaner von 1986 an vom kalifornischen Stützpunkt Vandenberg aus bemannte Raumflugzeuge mit einem rein militärischen Auftrag starten werden. Das Schweigen der Sowjetunion zu

der durch die Raketenexplosion entstandenen neuen Situation für die Kosmonauten Wladimir Liachow und Alexander Alexandrow hatte im Westen zu den wildesten Spekulationen geführt. Danach waren die Raumfahrer im Weltraum "gefangen" oder "gestrandet", und die Raumstation \_taumelte" nach einem Treibstofffleck durchs Weltall.

125 Tage nach dem Start von Liachow und Alexandrow in ihrem Raumschiff Sojus T-9 zu der experimentellen Erdaußenstation Saljut-7 ergibt sich nun folgende Situation: Seit zwölf Tagen ist die Zeitperiode überschritten, die sich die sowjetische Raumflugführung bislang für die sichere Erdrückkehr eines bemannten Fahrzeugs von der Station gesetzt hatte. Noch nie zuvor war eine Sojus-Kapsel, die Kosmonauten zurücktransportieren sollte, länger als 113 Tage an der Station angekoppelt. Seit 1978 hatten die Russen folgende

ADALBÄRT BÄRWOLF, Hamburg Taktik mit Erfolg eingesetzt: In Abständen von zwei bis drei Monaten fliegt eine Mannschaft ein frisches Sojus-Raumschiff zu der Station. Diese Mannschaft kehrt dann in der alten Sojus-Kapsel zurück. Auf diese Weise haben die Langzeitbewohner des kosmischen Hauses immer ein frisches Rückkehrfahrzeug zur Ver-

> Auch nach Überschreiten der Sicherheitsperiode von rund 115 Tagen für das Rückkehrfahrzeug können die Russen die alte Praktik noch fortsetzen, wenn sie ihre Sicherheitsbestimmungen ändern. Dann könnten sie den Kosmonauten noch nach 200 Tagen ein frisches Raumschiff zur Fortsetzung ihres Langzeitfluges schicken und die Zubringermannschaft in der gefährdeten Kapsel T-9 zurückholen. Genauso wie ein Film, dessen garantierte Gültigkeitsdauer nach zwei Jahren abläuft, noch nach zweieinhalb Jahren gute Bilder machen kann, so könnte eine 200 Tage dem Vakuum ausgesetzte Sojus-Kapsel noch sicher durch die Erdatmosphäre zurückkehren. Es ist eine Ermessensfrage der Ingenieure im sowjetischen Kontrollzentrum.

 Entscheidet sich das Kontrollzentrum wegen des Risikos gegen diese Praktik, könnten Ljachow und Alexandrow dennoch weit mehr als 200 Tage in der Station bleiben. Am Ende ihres Langzeitfluges könnte ein neues Sojus-Raumschiff -- nur mit einem Mann besetzt - an der Station ankoppeln und Ljachow und Alexandrow aufnehmen.

 Die Sowjets arbeiten daran, die Zeit anhaltender Gewichtslosigkeit auch über ihre Rekordzeit von 211 Tagen hinaus zu steigern. Sie wollen nach eigenen Angaben in absehbarer Zeit zum Mars fliegen. Ein Hin- und Rückfug von Menschen zum roten Planeten könnte in 31 Monaten ge-

## Ein Wall von Hühnerköpfen gegen die Tollwutfront

Erfolgreicher Versuch mit Schluckimpfung für Füchse

H.-H. KANNENBERG, Frankfurt Die Tollwut-Schluckimpfung für Füchse, seit Frühjahr dieses Jahres in zwei größeren zusammenhängenden Waldarealen der Bundesrepublik Deutschland tierärztliche "Geheimwaffe" gegen die gefährlichste Tierseuche Europas, scheint anzuschlagen. Wenige Tage, nachdem in Bayern und Hessen die zweite Impfwelle gegen die Tollwut ausgebracht worden ist, kommen aus dem bayerischen Versuchsgebiet (400 Quadratkllometer in den Landkreisen Altötting, Mühldorf und Traunstein) erste Erfolgsmeldungen: 90 Prozent der gefährdeten Füchse haben dort die im Frühjahr deponierten Vakzine gefressen, 80 Prozent reagierten darauf durch die Bildung von Tollwut-Antikörpern.

In dem 1500 Quadratkilometer großen hessischen Versuchsgebiet sind mehr als 60 Prozent der einheimischen Füchse durch die Schluckimpfung erreicht worden. Die vorläufige Untersuchung, wieviel Prozent der hessischen Tiere Antikörper gegen Tollwut gebildet haben, soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die gegenwärtige "Schluckimpfung" ist vorläufiger Endpunkt einer Entwicklungskette, die Anfang der sechziger Jahre in den USA begann Damals impfte man Füchse in Fallen. Das enttäuschende Ergebnis: Die Tollwut drang weiter vor. Impfversuche auf die gleiche Art in Niedersachsen enthüllten den Grund der Pleite. In den aufgestellten Fallen landeten nur vier von 100 Füchsen. Um ein Revier tollwutfrei zu machen, müssen jedoch mindestens 50 Prozent der Fuchse geimpft werden.

Die Idee, mit Impistoff präparierte Köder in größeren zusammenhän-genden Gebieten auszulegen, brachte die Lösung. Als idealer "Schluckhap pen" erwiesen sich Hähnchenköpfe. Für den Fuchs ein schier unwiderstehlicher Leckerbissen. Im Inneren des Hähnchenkopfes steckt ein Plastikbeutel, gefüllt mit Tollwut-Vakzine. Wenn der Fuchs den Kopf zerkaut, wird der Impfstoff freigesetzt. Die Tiere merken nicht einmal, daß sie unfreiwillige Teilnehmer einer

"Schluckimpfung" sind. Ihre praktische Bewährungsprobe bestand die Schluckimpfung für Füchse in der Schweiz. Dort wurden im Kanton Waltis in vier Jahren 80 000 Hähnchenköpfe (15 Stück pro Quadratkilometer, zweimal im Jahr) ausgebracht. Heute ist das Wallis toll-

In den deutschen Versuchsgebieten wird die Aktion bis 1985 jeweils im März (nach der Ranzzeit) und Oktober (Zeit der \_Raubmündigkeit" und der Revierabsteckung) wiederholt. Hessen hat dieser Tage 22 000 präparierte Hähnchenköpfe im Grünen serviert, Bayern erweiterte nach den guten Erfahrungen sein Versuchsgebiet auf 1000 Quadratkilometer und brachte 16 000 Hähnchenköp**fe** unter die Füchse.

konnten das gerade noch abwenden. Sollte 1985 in den Schluck-Der nachfolgende Konvoi mit sieimpfungsarealen (zu denen noch in diesem Winter ein Waldgebiet in Nieben Schiffen hängt aber inzwischen dersachsen kommt) die Erfolgsbilanz wieder unbeweglich im Eis fest, obwohl der Eisbrecher "Krassin" direkt so ermutigend sein wie bis jetzt, kann zu Hilfe geschickt wurde. Die "Krasin größeren zusammenhängenden Gebieten gegen die vorrückende sin" schaffte es nicht einmal, sich Tollwutfront ein Schutzwall aus präzum Eisbrecher "Kapitan Dranizyn" parierten Hähnchenköpfen aufgedurchzukämpsen. Der Versuch der Eisbrecher, sich zur "mächtigen

EBERHARD NITSCHKE, Köln im Stellwerksbereich zu dieser für beitet haben. In Köln zeigt die Firma nehin sind schon längst die meisten das breite Publikum gedachten Mes-Eine Lokomotive fährt aus dem se einige Parallelgleis-Schwierigkeiten mit der dem Fachhandel vorbehaltenen jährlichen Nürnberger Spielwarenmesse hatte, ließ durch ihren Direktor Wolfgang K. Lange ausrichten, dies Hobby sei "zu einer regelrechten Bewegung geworden: da müsse man schon einsteigen. 70 Unternehmen zeigen ihre Produktion. Im Mittelpunkt stehen 30 Schau-Anlagen, von denen die größte 100 Quadratmeter mißt. Die teuerste angebotene Lokomotive kostet 41 780 Mark, kann dafür aber auch dampfbetrieben einen Zug mit 20 Personen rittlings auf den Wagen durchs Gelände

Lückenfüller

Großer Andrang zur ersten in Köln eröffneten Ausstellung für Modelleisenbahnen / Nur Puppen als Spielzeng beliebter

Für Minibahnen Licht am Ende des Tunnels

ziehen. Marktführer Märklin in Göppingen (die Firma wird im kommenden Jahr 125 Jahre alt) hat für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Zuwachs von sechs Prozent gemeldet, was bedeutet. daß 1800 Beschäftigte an einem 133-Millionen-Mark-Umsatz mitgear-

gescheitert. Bislang glückte das über-

in der Tschuktschensee seit drei Wo-

chen im Einsatz, darunter die drei

atomgetriebenen sowietischen Eis-

brecher mit "Leonid Breschnew" an

der Spitze. Aber immer noch kämp-

fen sie an zu vielen Einsatzorten. Nur

der konzentrierte Einsatz könnte

aber Hilfe bringen. Kaum war es den

Eisbrechern gelungen, die letzten der

haupt erst einmal

tisch eingestellt werden kann. "Mini-Club", die kleinste Modellbahn der Welt, wird hauptsächlich von Erwachsenen gekauft. Der "Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde e. V.", der zusammen mit dem europäischen Dachverband MOROP Union Européenne des Modélistes Ferroviares et des Amis des Chemins de Fer" als "ideel-

unter anderem Elektronik für die Mo-

delibahn, mit der zum Beispiel der

Zugaufenthalt in Bahnhöfen automa-

ler Träger" der Kölner Veranstaltung auftritt, gibt seine Mitgliederzahl mit 17 000 in rund 270 Clubs an. Eine ganze Reihe von ihnen ist in Köln mit eigenen Anlagen aller Spurweiten vertreten, darunter auch mit seltenen historischen Modellen der 30er Jahre. für die heute Traumpreise gezahlt werden. Das wiederum hat eine ganze Industrie von "Replica"-Hersteliern hervorgerufen, die der nostalgischen Welle entgegenkommen. OhLokomotiven vielfach nicht mehr Spielgut, sondern ganz einfach Sammelartikel. Gegenstände, die früher bei der "großen" Eisenbahn gebraucht wurden, sind heute Objekte, die liebevoll in Vitrinen gezeigt werden - so zum Beispiel beim "Modelleisenbahnchib Soest e. V. Büchsen mit \_Luftpumpen-Schmiermitteln\* oder Zuglaufschilder, auf denen "Cöln" noch mit "C" geschrieben

Hamburger Innenstadt mit "Michel".

der von den Herstellern angebotenen

Kein Wunder, daß man sich hier zur Ausstellung auch in angemessenen Zügen bewegt. Die Kölner Verkehrs-Betriebe setzen "Finchen", elne historische Vorortsbahn, ein. Und die \_Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte" läßt ihren alten Personenzug im Rundkurs kreisen. Ganz am Rande der Strecke war zu erfabren, daß der Deutsche pro Jahr 550 Millionen Mark für seine Eisenbahn

Im arktischen Eis geht es jetzt ums Überleben

Wagnis ihrer Weiterfahrt auf sich

nehmen mußten. Für sie ist einfach

kein Platz im Hafen, dessen Kais mit

14 000 Tonnen Fracht auch schon



#### In dieser ganzen Region kann als Das arktische Eis hat erneut einen war, ist damit zum wiederholten Mal schen Küste festsaßen, herauszuhreeinziger Hafen nur noch Pewek angechen, da erwischte es die ersten laufen werden, die anderen sind vom Schiffe wieder. Zwei Eisbrecher be-Els verschlossen. Über den Winter dem Tanker "Igrim", den das Eis fast fe aufzunehmen, einer der Gründe daffir, daß die beiden Konvois das

ebenfalls drei Wochen lang in "Einzelhaft" genommen hat. In dieser Zeit wurde er bedrohlich in die Nähe der Tschuktschenküste gedrückt. Die "Igrim" gehört zu den am dringendsten gebrauchten Nachschubschiffen. Wegen Treibstoffmangels wurde schon die Produktion gedros-

überladen sind - Waren freilich, die dringend weitertransportiert werden müßten. Zur Zeit ist aber nur noch der milhselige Weg über Land mög-lich. Im Hinterland dieses Zentrums der Tschuktschenregion sind inzwischen alle Wirtschaftspläne zusammengebrochem. Ein empfindlicher Mangel an Kohle und Treibstoffen

drosselt die Stromerzeugung. Benzin wurde rationiert, den Betrieben fehlt es an Waren und Rohstoffen. Gerüchte behaupten schon, Pewek könne sich unter diesen Versorgungs-Umständen nicht halten und müsse evakuiert werden. Der örtliche Parteisekretär, so "Sowjetskaja Rossija", hat das zwar dementiet, im-ge" gesprochen: Bis jetzt ist uns noch nicht kis. 3 die Versorgung gesichert sein wird." Angeblich fehlen 50 000 Tonnen an Proviant und sonstigen Artikeln, um über den Win-

#### Drei Dutzend Serienmörder in USA am Werk?

-SAD. Washington Schitzungsweise drei Dutzend un-erkannte Seriemmörder sind in den USA auf freizm Puß. Diese erschrekkende Mitteilung machte jehr ein Ex-perte des amerikanischen Justizministeriums. Viele dieser Leute sind nicht als geistesgestört zu erkennen" erklärte Roger L. Depute, der Leiter der Abteilung für Verhaltensforschung der Bundeskriminalpolisei FBL "Sie sehen so pormai aus wir ihr Nachbar." Als Serienmörder stufen die Behörden Personen ein, die nicht aus Geld. gier, in einem Streit, aus Eifersucht oder nach einem Familienstreit Morde begeben. Außerdem unterscheiden sich Serienmörder von Massenmördern dadurch, daß sie ihre Taten nicht an einem Ort, sondern überall im Land begeben. Das Justizministerium bat kürzlich den Gerichtsmediziner einer nicht genannten Stadt, die ungeklärten Morde in seiner Stadt während der vergangenen drei Jahre zu überprüfen. Aufgrund dieser Prüfung "kam der Mann zu der Überzeugung, daß in der Stadt fünf Serienmörder auf freiem Fuß sind". Die Vermutung daß sich rund 36 der kaltblütigen Mörder in Freiheit befinden, seielne konserva. tive Schätzung, hießes. Depues Abteihung will alle ungeklätten Mordfälle auf gemeinsame Merkmale analysis. ren. Von den rund 20 000 Morden in den USA pro Jahr bleibt etwa jeder vierte ungeklärt.

#### Blüten" gepflückt

dpa, München Ein großer Schlag gegen Geldfäl-scher ist den Bebörden am Mittwoch in München gelungen. Fünf Männer im Alter zwischen 28 und 38 Jahren wurden in einem Luxushotel festgenommen, als sie auf Abnehmer für falsche Dollar-Banknoten um Nennwert von drei Millionen (nund acht Millionen Mark) warteten. Die Schelne sollen "für Arglose täuschend echt" mwesen sein.

#### Mehr Radunfälle der Kinder dps, Benn

Auf eine besorgniserregende Zunahme der Radunfälle von Kindern unter 15 Jahren batgestern in Bonndie Deutsche Verkehrswacht hingewiesen. Während die Zahl aller im Stre-Benverkehr von Januar bis Juni 1988 verunglückten Kinder im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent anstieg. lag die Steigerungsrate bei den jungen Radfahrern nach Feststellungen der Verkehrswacht bei 11.3 Prozent

#### Bhagwan-Diskothek?

epd, Hannever Die evangelische und katholische Jugend in Hannover baben die Behörden der Stadt aufgefordert, vier Anhängern der Sannyasin-Bewegung des indischen Gurus Bhagwan, die eine Diskothek eröffnen wollen, die Lizenz dazu für die niedersächsische Landesbauptstadt zu verweigern.

#### Schrottwagen-Urteil

AP, Milneben Nach einem Totalschaden muß der geschädigte Autofahrer seinen Schrottwagen nicht selbst verkausen: Aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs geht hervor, daß der Geschädigte den Schrottwagen auch der gegnerischen Versicherung übergeben kann. Er kann dann den vollen Wiederbeschaffungswert für seinen Wagen verlangen (AZ.: DAR 83/289).

Einem Teil unserer heutigen Aus-gabe liegt ein Prospekt der Firmt ERECTA Capitalconent, Wesel,

#### **ZU GUTER LETZT**

"Das ist ja barrenstark", entfubr es der 47jährigen Angestellten einer Lotto-Annahmestelle im Münsterland. Sie hatte gerade einen ein Kilo schweren Goldberren gewonnen. Meldung der Deutschen Presse-

#### WETTER: Im Süden sonnig

Wetterlage: Während der Süden noch im Einflußbereich eines Hochs über den Alpen liegt, überquert der Ausläufer eines Nordmeertiefs das nördliche Deutschland.

Vorhersage für Freitag: Bayern: Frühmorgens gebietsweise



Statemen Can 12 bedede, West Starler S. 1872. @ badede sall #1 Netral. → Sprukregen, → Regen. → Schwerlat. ▼ Schwert. Gebete Willflegen, Gall Schner, Gill Nebel and Frestprenz R-Hoch- T-Teldruckgeber <u>Leitstenung</u> speiere sphist France Anna Vibrations, Anna Kaltiers, Anna District hobaces Leven gleichen Luteinsches (1000mb-750mm).

Nebel. Am Tage zunächst sonnig, zum Abend aufkommende Bewölkung, aber erst nachts zeitweise leichter Regen.

Übriges Bundesgebiet: Im Küstenge-biet und im norddeutschen Flachland schon morgens stark bewölkt und zeit-weise leichter Regen, später auch in der Mitte Bewölkungszunahme und hier etwa gegen Mittag einsetzender Regen. In der zweiten Tageshälfte im Norden Übergang zu wechselnder Bewölkung und im Küstengebiet und in Schleswig Holstein einzelne Schauer.

Waitera Aussichten Wieder zunehmender Hochdruckeinfluß, tagsüber merklich kühler und Gefahr von Nachtfrost

|            |     | n Donnerstag, 13 U |     |
|------------|-----|--------------------|-----|
| Berlin     | 94  | Kairo              | 24° |
| Bonn       | 12° | Kopenh.            | 12° |
| Dresden    | 14° | Las Palmas         | 24° |
| Essen      | 110 | London             | 11° |
| Frankruct  | 10° | Madrid             | 17* |
| Hamburg    | 12  | Malland            | 13° |
| List/Sylt  | 13  | Mallorca           | 220 |
| München    | 14° | Moskau             | 89  |
| Statteart  | 14° | Nizora             | 19* |
| Algier     | 22  | Ozlo               | 11" |
| Amsterdam  | 12° | Paris              | 12  |
| Athen      | 16° | Prag               | 140 |
| Barceiona  | 18° | Ftom               | 15° |
| Brilssel   | 14° | Stockholm          | 120 |
| Budapest   | 14° | Tel Aviv           | 24° |
| Bulgarest. | 13  | Turnin             | 19° |
| Helsinki   | 40  | Wien               | 16° |
| Istanbul   | 17° | Zürich             | 12° |

Sonnenanfgang am Samstag: 7.08
 Uhr, Untergang: 17.02
 Uhr, Mondaufgang: 23.23
 Uhr, Untergang 14.49
 Uhr.
 in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Die Todesfalle im Hinterhof von London | Posthume Hochzeiten für

Brandkatastrophe tötet fünf pakistanische Näherinnen / Soziale Zustände wie zu Dickens Zeit JOCHEN ZWIKIRSCH, London Umstände, unter denen in den mei- schon Charles Dickens gegeißelt

Der Feuertod von fünf jungen Frauen hat ein grausiges Schlaglicht auf die Zustände geworfen, die in manchen Londoner Textilbetrieben

Tunnel - mit diesem Signum für

Licht nach Dunkelheit einer neuen

und für jedes zweite Jahr geplanten

Veranstaltung hat die "Kölner Mes-

se" ein Bild von Symbolkraft für die

"Internationale Ausstellung Modell-

eisenbahn und -zubehör" gewählt,

die gestern unter gewaltigem An-

drang des Publikums eröffnet wurde

und bis zum 31. Oktober stattfindet.

Erstmals nach Jahren der Abnah-

me ist die "Einsteigerquote" von

Neubeginnern für den Markt von

nunmehr fünf Millionen Modelleisen-

bahnfreunden in der Bundesrepublik

Deutschland wieder gestiegen. Heinz

Schrörs. Vorsitzender des Hauptver-

bandes des Spielwaren- und Modell-

baueinzelhandels: "Die Ministurei-

senbahn hat alle anderen Spielmittel

überrundet - wenn man von der Pup-

pe absieht, gibt es nichts, was derarti-

Kölns Ausstellungsgesellschaft, die

Konvoi von sieben sowietischen Han-

delsschiffen in eine "schwierige La-

ge" gebracht, wie die Moskauer Zei-

tung "Sowjetskaja Rossija" gestern

schrieb. Unter Führung des Eisbre-

chers "Kapitan Dranizyn" hatte die

Schiffsgruppe am 22. Oktober den

ostsibirischen Hafen Pewek verlas-

sen, um dringend benötigte Fracht in

weiter westlich liegende sibirische

Gebiete zu schaffen. Die Witterungs-

verhältnisse hatten sich überra-

schend gebessert und ließen nur ein

geringes Risiko erwarten. Ein Konvol

von 15 Schiffen, der etwas früher aus

Pewek aufgebrochen war, war dank

der Hilfe von zwei Eisbrechern zu-

nächst auch gut vorangekommen, bis

sich das Wetter blitzschnell änderte.

Ein Kälteeinbruch brachte diese

Gruppe in Schwierigkeiten: Dichtes

Treibeis drohte mehrere der Schiffe

in flaches Gewässer der Sanikow-

Straße abzudrängen. Die Eisbrecher

ge Attraktion hat."

Bei der "DK Netaware" - einer der zahllosen kleinen Konfektionsnähereien, die vornehmlich auf Hinterhöfen oder in billigsten Gewerberäumen zu finden sind -, war am Mittwoch nachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff in dem alten, verwinkelten Haus an der Mile End Road im Eastend-Stadtteil Whitechapel so rasend schnell um sich, daß sich fünf aus Pakistan stammende Näherinnen nicht mehr retten konnten.

Nachbarn hatten die Firma schon immer für eine potentielle Todesfalle gehalten: "Jeder Quadratzentimeter Platz war mit Maschinen, Stoffen, Kleidern vollgeräumt. Sogar auf der Treppe zum einzigen Ausgang stapelten sich Kisten und Kleiderhaufen. Einen Notausgang gab es nicht. Und die Fenster zum Hof waren aus Angst vor Einbrechern vergittert."

Dies schildert nur zu genau die

sten dieser Nähereien gearbeitet hatte. wird. Die Londoner haben ein treffendes Wort für solche Betriebe: "Sweat Shops", frei \_Schwitzbuden\*.

Wer dort arbeitet, gehört zu den Ärmsten der Armen. Beschäftigt werden fast ausschließlich Einwanderer aus Staaten wie Indien und Pakistan, die - mangels Ausbildung, Sprachbarriere, Massenarbeitslosigkeit - keine Chance haben, einen anderen Job zu finden. Entsprechend sind die Löhne, die von den "Schwitzbuden"-Besitzern gezahlt werden und auf einem gnadenlosen Akkordsystem basieren: Der Grundlohn liegt oft beim absoluten Existenzminimum oder gar darunter.

Für ihr mageres Geld schuften die Sweat Shop"-Angestellten in qualvoller Enge weit über die normalen Zeiten hinaus. Die fünf Opfer des Brandes in Whitechapel zum Beispiel saßen bis zu achtzehn Stunden an ihren Näh- und Bügelmaschinen: "Sie kamen jeden Morgen um sechs gemeinsam zur Arbeit und gingen nicht selten erst gegen Mitternacht heim." Immer noch Zustände, wie sie

Obwohl die Zustände in vielen Textilbetrieben nur zu bekannt sind, dürfte sich in absehbarer Zukunft kaum etwas daran ändern. Die Fachgewerkschaften wettern zwar ab und an über die oft in der Tat "schamlose Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft" - doch ansonsten sind ihnen die Hände gebunden, denn wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. In den "Sweat Shops" herrscht das unverblümte Gesetz "mache mit oder fliege hinaus". Da riskiert keiner der oft analphabetischen und sprachunkundigen Einwanderer (bei der "Netaware" sprach kein einziger Angestellter Englisch) den Arbeitsplatz – ganz davon zu schweigen, daß viele von der Existenz der Gewerkschaften gar nichts wissen.

Den Behörden dagegen bleibt nichts anderes übrig, als Stichproben zu machen und zu überprüfen, ob wenigstens die Bestimmungen über Feuer- und Arbeitssicherheit eingehalten werden. In der Mile End Road lag der letzte Besuch der entsprechenden Inspektoren offensichtlich schon sehr lange zurück . . .

# koreanische Flugzeug-Opfer

Angehörige von jungen Koreanern,

die beim Abschuß des zivilen Jumbos durch die Sowjets am 1. September ums Leben kamen, haben posthume Hochzeiten arrangiert. Bei den Zeremonien in diesen Tagen sollen nach buddhistischem Glauben die Seelen der vermählten Toten ausgesöhnt werden.

Die koreanische Fluggesellschaft (KAL) hilft den hinterbliebenen Familien dabei, passende Partner für ihre toten Söhne und Töchter unter der Flugzeug-Besatzung und den Passagieren zu finden. Genau 49 Tage nach dem Verlöbnis, das die trauernden Angehörigen vereinbaren, finden die Trauungszeremonien in den Tempeln statt.

Als erste suchte die Mutter der 23jährigen Stewardeß Cho Hyongsim, die mit der Boeing 747 abstilrzte einen Gefährten für das Jenseits. Unmittelbar nach der nationalen Trauerfeier am 7. September in Seoul wurde Cho mit dem Schiffsoffizier Kim Pom-chon (27) verlobt. Er wollte mit

demselben Flug zu einem Heimatur-

laub kommen. Sobald feststand, daß es keine Überlebenden gab, bat der Vater des Schiffsoffiziers die Fluggesellschaft, für ihn eine Frau zu vermitteln, die seiner gesellschaftlichen Stellung angemessen ware. Beide Familien trafen zusammen und beschlossen die Heirat.

Eine andere Stewarden, So Chongsuk (24), wurde von den Hinteridiebenen mit dem 29jährigen Kollegen Kim Hak-yun vermühlt Diese Verbindung ergab sich, als der Vater der Stewardes und der Bruder des Stewards mit anderen Angehörigen der Toten die Absturzstelle im Nordiepanischen Meer besuchten.

Cho Hyong-sim war im vorige Jahr zur "Miss Pusan" geküft worden und erst vor webigen Monaten in die Dienste der Fluggesellschaft getreten. Die Berichte über ihre posthume Hochzeit bewogen andere Hinterblebene lediger Opter, threreits libeschließungen zu errengieren. Debei versprachen sich die Familien, sim Gedenken an die Toten im verwandtschaftlichen Kontakt zu bleiben.



der Stude fund Seri

The Phis sund Die P

it handel peinder

the Schaling helely in the medical property will alle medical to the property of the property

Ton den mid 36

And USA pro Jahr Hall

"Blūten" geplicit

Ein großer Schig Re-

iii Munchen gelungs

de: Alber zwischen Te

a Crosm in emem inter

hothman, als m at &

Linche Dollar Bankon

Ger von dies Killer

Mark Wark) water

the collen for Argherine

Mehr Radunfile bi

Auf eine besognen.

Control 15 Jahrenhage

Franche Velebrath

me Wahnend die Zale-

serverkelt var harete

to the growthen the Ex-

The Veryalt to like

and the Steagers process

and the second residence

THE RESERVE TO A PARTY OF THE

Rhagwan-Dishold

the mangalest of E

on the p. Harmenberg

let, der Stadt arbeitet

managem and September

ar - Indoseten Com 🟣

र जन्म केल्पीलाई केर्सिय **सम्ब** 

Schrottwager-Little

North Care a Technology

The budget And I

and making put when

Ave timer Enterbedages

Error Hoteland Religions

to good author Vender

tern same Er kan ing

Washington

A THE LITTLE TO BE

tines leif unes leif

probe Hegt els Propie

A GUTERUS

Day of a former's

in francisco de

A Children a

No halle keller

and the Control of the Control

the date of less

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The state of the s

Agreetat

chzeiten f

. Condigite den School

CONTRACT SOIL

the first and 36 der belief



Herbstreise über die Weinstraße im Land

Ausflugstip: Celle an der Aller seite VI | im Kloster | Neresheim Kataloge der

Zu Gast Tips für der Schwaben Saison '83/84 die Feiertage

Gäste-Schelte | Märkte in - schlechte Werbung für Barbados in der Karibik

Europa (V): Auf dem **Flohmarkt** in Antwerpen



INDIEN / Prachtvolle Paläste der Maharadschas sind heute Herbergen für Gäste aus aller Welt

## Marmor, Teak und Fünf-Uhr-Tee in der Provinz

In Rajasthan residierten einige der mächtigsten von Indiens legendären Fürsten: Maharadschas, Nawabs und Nizams gründeten hier ihre Feudalstaaten. Manche ihrer Paläste beherbergen heute Hotels, die dem Reisen-den Casen der Ruhe inmitten der asiatischen Welt vermitteln. Sie wekken Erinnerungen an jene Epoche, in der es die Engländer verstanden, die Maharadschas durch das Zuspielen von Einfluß und Reichtum für ihre Interessen zu gewinnen. Die indischen Fürsten regierten im Auftrag der Krone die britischen Dominien. Aber mit der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 begann die Macht. der Maharadschas zu verfallen, ihre Güter wurden teilweise verstaatlicht. Als Entschädigung gewährte Delhi großzigige Apanagen, Steuerfreiheit und diplomatischen Status; Privile-gen, die man 1971 abschaffte. Um fortschreitenden Enteignung durch den Staat zu entgehen, erklärten etliche Maharadschas ihre Residenzen kurzerhand zu Hotels. Die Schönsten dieser Häuser haben sich in den Städten der Provinz Rajasthan, in Jodhpur, Jaipur und Udaipur

Der Umzid-Bhawan-Palast in Jodhpur gait einst als die größte, von privater Hand erbaute Residenz. In glänzender Lage thront der Palast über der Stadt und ihrer staubigen Hitze. Umaid-Bhawan sprengt alle Maßstäbe: Schloß, Ritterburg, Phantasieprodukt eines englischen Architekten, von 4000 Arbeitern erbaut. Spätestens beim Einzug in die Lobby, ein erstaunlicher Kuppelbeu von den Dimensionen einer Kathedrale, bestehen für den Gast aus Europa kaum noch Zweifel, im nächsten Anganblick mit den Geistern verblichener Maharadschas konfrontiert zu werden. Erst nach längerem Hinseben kommt man zu der Überzeugung, daß es sich bei den mit roten Turbans verzierten, durch Hallen und nuschenden Dienem doch um leibhaftige Menschen und nicht um Gestalten aus orientalischen Fabeln

Die Prinzessin, die im Palast fiber

Marmortreppen hinaufschwebt, der

Fürst, der 2000 Gäste zu einer Soiree

hid – für Tage und Nächte lebt diese Pracht wieder auf. This is more a Palace than a Grand Hotel\*, bemerkt der Maharadscha, der seinen Freunden unter dem Titel "H.H." (His Highness), dem Steuerzahler schlicht und einfach als Mr. Gaj Singh begegnet. Im Alter von vier Jahren wurde Singh auf den Thron gehievt, absolvierte Katon und Oxford, ging dann in die Politik und ins Hotelfach und kimmert sich nebenbei um seine Geschäfte, um Kinos, Lederfabriken und Liegenschaften. His Highness weiß, was er seinen Gästen schuldet; im Umaid-Palace-Hotel gibt es Squash- und Tennisplätze, einen unterirdischen Swimmingpool, ein Theater, einen Ballsaal und eine für Indische Verhältnisse ansprechende Kliche. Der Fürst hat an alles gedacht. Auch sein Sonderzug wird für touristische Zwecke vermarktet der Ausflug von Jodhpur durch die Wüste Thar ins mittelalterliche Jaisalmer dauert eineinhalb Tage.



Jaipur, Hauptstadt von Rajasthan, ist aus rosa Sandstein erbaut, daher der Beiname "The Pink City". Unter den vielen Dingen, die es hier zu sehen gibt, hebt sich die Innenstadt hervor: rosarote Türme, Mauern, Paläste, wie verzaubert geht man von einer Straße in die andere. Oder man läßt sich von Elefanten zum Fort Amber hinzuftragen, einer imposanten Befestigungsanlage aus dem 17. Jahr-

Am Stadtrand liegt das \_Rambagh-Palace", ein Hotel, das mit seinen Arkaden, Türmchen, Säulengängen und Gartenanlagen die Vorstellung von orientalischer Pracht bestätigt. Die hundert Zimmer und Suiten sind von gediegenem Interleur: viel Teak,

Marmor und Plüsch, Ruhelager im Queensize-Format, Badezimmer, die in der Tat für Maharadschas dimensioniert sind. 1920 wurde das ehema-lige Jagdschloß zur Residenz umgebaut, und in den sechziger Jahren entschloß sich Maharadscha Bhawani Singh, den Palast als Hotel (Über-nachtung 100 bis 150 Mark) zu führen und dessen Management der renom-mierten Taj-Mahal-Gruppe zu über-tragen Phaymai Singh des Es Fall schirmjägeroffizier mit Spitznamen Bubbles" (der von den Champaburtstags im Jahr 1931 herrühren soll) gehörte zur Klite der Polospieler Indiens. Die Polo-Hotelbar, in deren

Mitte ein Springbrunnen seine Was-

ser in die Höhe tanzen läßt, zeigt eine in England und Indien berühmt ge-wordene Karikatur mit dem indischen Tesm, das statt mit Pferden auf Elefanten ins Londoner Stadion ein-

Ein weiteres Maharadscha-Hotel in Jaipur ist das "Raj Mahal", die 1976 in ein Zwölfzimmerhotel umgebaute Privatresidenz von Bhawani Singh. Das "Raj Mahal" könnte als Herrenrianisches Mobiliar, getäfelte Wände, Five o'clock tea in der Bibliothek. "Unsere Gäste", zu denen auch die len sich wie in einem Country House fühlen", meint der Hausberr, der sich zuweilen unter seine Klientel mischt.

ster. Die Reservierung für diese Gemächer sollte man ein gutes Jahr im voraus tätigen, aber auch für die 85 regulären Zimmer (Übernachtung 80 bis 120 Mark) gibt es Wartezeiten. Das Lake-Palace-Hotel wurde vor 300 Jahren von Maharadscha Jagat Singh als Sommerpalast erbaut und befindet sich seitdem im Besitz der Familie, die im vergangenen Herbst das "Shiv Nivas", Indiens neuestes Fünf-Sterne-Hotel, eröffnete. Das Shiv Nivas" ist ausschließlich mit Suiten ausgestattet und berechnet pro Übernachtung umgerechnet zwischen 500 und 1000 Mark. Roger Moore, der hier während der Dreharbeiten zu dem neuen Bond-Film "Octopussy\* abstieg, meinte, das Hotel gehöre sicher zu den feudalsten Etablissements in Asien und sei eine Filmkulisse wie aus 1001 Nacht. BAINER DEGLMANN-SCHWARZ

Das Lake-Palace-Hotel, Höhepunkt

des Zauberhaften, schwebt auf den

zartblauen Wellen des Lake Pichola

bei Udaipur. Im Schein des Mondes

verklärt sich der Palast zu einer Sil-

houette aus dem Feenland, bei Tag

steigen die Mauern wie eine Götter-

burg aus der Flut. In einem Mosaik

von Arkaden, Säulen und Balkonen

gruppiert sich das Bauwerk um einen künstlich angelegten Lotusteich, Ba-

lustraden und Wandelgänge führen

in eine andere Epoche. In den Suiten

logierten die Kennedys, der Schah,

die Queen, Prinzen und Premiermini-

Versustalter: airtours, Knoni, Marco Polo haben im Rahmen von Indien-Reisen Maharajah-Hotels im Programm. Auskunft: Indisches Verkehrsbûre, Kaiserstraße 77, 6000 Frankfurt.

#### NACHRICHIEN

Deutschland à la carte" Unter dem Titel "Deutschland à la carte" bietet die Deutsche Bundesbahn (DB) im Rahmen ihres Programms Städtetouren-Kurzur-laub Neun- oder 16-Tage-Reisen von Husum bis Inzellan, Der Preisab 723 Mark (neun Tage) schließt die Fahrt auf der gesamten Strecke der DB sowie acht oder 15 Übernachtungen mit Frühstück in Komfort- oder Luxushotels ein.

Hotelliste

Ein Verzeichnis mit 369 Hotels in fünf europäischen Ländern und insgesamt 152 Wintersportorten hat das Deutsche Reisebüro (DER) speziell für Einzelreisen im Winter zusammengestellt. Die Broschüre enthält neben detaillierten Hotel- und Ortsbeschreibungen auch Angaben über Lifte, Seilbahnen und Ski-Abfahrten sowie Hinweise auf weitere Sportmöglichkeiten (Auskunft: alle DER-Reisebüros oder DER, Eschersheimer Landstraße 25-27. 8000 Frankfurt)

Tennis-Turnier

Deutsche Tennis-Fans können zu einem Preis ab 2300 Mark zum Volvo-Masters-Turnier (10. bis 15. Januar) nach New York fliegen. Das Angebot umfaßt den Flug in einer Li-nienmaschine, sieben Übernachtunsen in einem Mittelklasse-Hotel, eine Stadtrundfahrt und die Eintrittskarten. Anmeldeschluß: 25. November (Auskunft: Amerika-Flugreise-Dienst, Mailänder Straße 23, 8000 Frankfurt/M.).

Büro für Peru

Die staatliche peruanische Fremdenverkehrsorganization FOPTUR (Fondo de Promoción Turistica) wird am 15. November in Frankfurt/ Main ein Verkehrsbüro eröffnen. Sein Wirkungskreis schließt neben der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin auch Osterreich und die Schweiz ein.

Wal-Schan

Kanadas französischsprachige Provinz Quebec hat ein Naturschauspiel ganz besonderer Art in das Touristik-Angebot aufgenommen. Während drei- oder siebenstündiger Kreuzfahrten können Urlauber in der Region Saguenay/St Lawrence einige der letzten Wale in freier Wildbahn erleben. Allein im August sollen rund 1500 Touristen den Giganten der Meere Auge in Auge gegenüberstanden haben (Auskunft: Kanadisches Fremdenverkehrsamt, Biebergasse 6-10, 6000 Frank-

Schweizer Hotelführer

Der neue Schweizer Hotelführer 1984 – gültig vom 1. Dezember bis zum 30. November 1984 - informiert über Besonderheiten und Sportmöglichkeiten der jeweiligen Schweizer Fremdenverkehrsorte. Außerdem enthält der Hotelführer, der kostenlos bezogen werden kann, ein Restaurantverzeichnis, Preigin-

kurorte und Heilbäder. Sämtliche Anschriften der regionalen Verkehrsverbände und der Agenturen der schweizenschen Verkehrsachtralen sind obenfalls aufgeführt (Auskunft: Schweizer Verkehrsbaro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt.

Katalog für Schweden

Die Schwedische Touristik Information hat emen 16 Seiten starken Katalog herausgegeben, der das Land und die Städte vorstellt, Hitt weise für den Aktwurlaub in den verschiedenen Jahreszeiten gibt und über Orte informiert, in denes man preiswert wohnen, essen und einkaufen kann. Der Katalog kann kostenlos angefordert werden (Auskunft: Schwedische Touristik Information, Glockengießerwall 2, 2000 Hamburg 1).

Düsseldorf-New York

Mit Beginn des Winterflugplans 1983/84 wird die amerikanische Luftverkehrsgesellschaft Pan Am nach achtjähriger Pause wieder taglich die Strecke Düsseldorf-New York fliegen. Erstmalig startet die Fluggesellschaft am 30. Oktober (Auskunft: Pan American World Airlines, 6000 Frankfurt/M. 75).

"Prager Winter 84"

Den Auftakt zum "Jahr der tsche chischen Musik", mit dem die CSSR den 100. Todestag des Komponisten Friedrich Smetana feiert, bilder, 14 Veranstaltungen in der Woche vom 1. bis 8. Januar, Zum Programm gehören Theateraufführungen, Musikvorträge, Kleinkunst-Festivals mit Mixed-Medium-Theater, Pantomime, Folklore und Chansons, Zahlreiche Volkshochschulen in der Bundesrepublik Deutschland bieten daher verschiedene Pauschalangebote zum "Prager Winter 84" an (Auskunit: Institut für Bildungsrei-

#### WÄHRUNGEN

| igypten              | I Pfund     | 2.60   |
|----------------------|-------------|--------|
| selgien              | שמבות שעו   | 4.92   |
| Dänemark             | 100 Kronen  | 28,50  |
| <sup>l</sup> innland | 100 Fmk     | 47,00  |
| rankreich            | 100 Franc   | 33,50  |
| riechenland          | 100 Drachme | n 3.20 |
| roßbritanni          | en 1 Pfund  | 3.99   |
| rland                |             | 3.15   |
| srael                | 1 Schekel   | 0.06   |
| talien               | 1000 Lire   | 1.69   |
| ugoslawien           |             | 2.30   |
| uxemburg             | 100 Franc   | 4,92   |
| laita 💮              | 1 Pfund     | 6.30   |
| ľarokko              | 100 Dirham  | 36,50  |
| liederlande          | 100 Gulden  | 90,00  |
| orwegen              | 100 Kronen  | 36,25  |
| orwegen<br>Sterreich | 100 öS      | 14.32  |
| ortugal              | 100 Escudos | 2,45   |
| umänien              | 100 Lei     | 4,25   |
| chweden              | 100 Kronen  | 34,25  |
| chweiz               | 100 Franken | 124,50 |
| panien<br>ürkei      | 100 Peseten | 1.76   |
| ürkei                | 100 Pfund   | 1.40   |
| unesien              | 1 Dmar      | 3.80   |
| ISA.                 | l Dollar    | 2.65   |
| anada                | l Dollar    | 2,15   |
|                      |             |        |



#### Ferien in Graubunden. Froh sein. Bestimmt möchten Sie mehr über die Ferienecke der Schweiz wissen. Kreuzen Sie bitte die Orte Ihrer Wohl an, und senden Sie den Coupon mit Ihrer Adresse an das Schweizer Verkehrsbürg, Kaiserstrasse 23, 6-Frankfurt a. M. ader an den Verkehrsverein Graubünden, Hartbertstr. 9, CH-7001 Chur (Telefon 0041 / 81 22 13 60) □ Arosa □ Loax □ Lenz ☐ Brigels ☐ Celerino Volbella □ Obersoxen Chur □ Sils i.E ☐ Churwalde ☐ Parpen ☐ Davos ☐ Pontresing St. Antonien ☐ Eschiertschen ☐ San Bernardino ☐ Grüsch ☐ St. Moritz □ lionz ☐ Waltensburg

Golf & Sporthotel

**Timmendorfer Strand** 

Erstidassferien zu **Badekor** in Breiten Vergrügen! • Frühling, Sommer, Herbst: Nr. 1 für Bade- und Wanderferien! Gefuhrte Gletscher- und Bergwanderungen

Winter: Eigenes Skickbhaus an schneesicheren Pisten! Alpines Sole-Hallenbad 33°C
 Offenes Schwimmbad 25°C
 Massager, Therapen, Kurarzi Davos, das schneesichere Wintersport Badehotal SALINA 0041/28/27 10 to 0041/28/27 26 82 0041/28/27 13 45 paradies. Traumhafte Langlaufloipen ange Abfahrten für jeden Skifahrer auf Parsenn, Jakobshorn, Strela und KURORT BREITEN Telex 36652 CH-3983 Breiten ab Morel VS ihr SUNSTAR-PARK-HOTEL liegt an chonster, ruhiger und doch zentraler BREITEN age im Parkareal, in allen Zimmern geniessen Sie höchsten Komfort mit

Vom 27.11. -24.12.83, 8.1. -29.1.84 Weisse Wochen ab Fr. 580.-(7Tage HP, Z/mit Bad od. Dusche/WC +Ft-183. -/166. - for Generalabo +Ft 110. - for Sid- od. Langiaufschule Februar-/März-Skiwochen ab Fr. 665.— (7 Tage HP. Zimme mit Bad oder Dusche/WC) Auch Appartements (2 - 4 Betten, Preis auf Anhage) erhältlich. Verlangen Sie umaeren Prospekt und eine unverbindliche Offertei Hotel Daycsertof CH-7270 Dayce Sam P Patzold-Voelide





CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554 Des gepflegte Erstklasshaus

igenem Bad/Dusche, WC, Radio und

Frühstucksbuffet a discretion – hervor-agende Küche – hala-carte-Rötisseris

elligkeit – komfortables Fernsehzim-• grosses Hallenbad – gratis Sauna

SUBSTAIL - POPEL: Fr. 700 --121 1 - 17.3 1984 + Fc 161-)

\*\*\* SUNSTAR: Pr. 518.-121.1-17 3.1984 + Pr.126.-1 Offenmacht/Newjahr auf Antragel

SUNSTAR-HOTELS

Davos

Neitere SENSTAR-Hotels in Grindelwald,

4185/212*4*2 - Telex 74392

gediegenes Stubli für Radette ndue • rustikale Gams-Bar für

men sich mifft Bur \*\*\*\*\* TOP-HOTEL Beauty-Center, Cofffure Damen/Herren Fennis- + Squash-Hallen, Kegelbahnen Jar-Dancing, Rötisserie, Raclette-Stübli, dergarten, Garagen, Gratisbu zu den Skilitten. bar-Sid- + LL-Pausch . 11.-3.12./3.-10.12./10.-17./21.12.83 . 720.- bis 960.- p.P. inkl. Vollpension, inglich 4 Skilektonen + Skipass; in Appartements ab Fr. 695-ir Tenois + Skiwochen (CIS) \* Schönkel Swochen (CIS) \* täglich 4 Skilek SAVOY-BOTTEL, CH-7060 AROSA amnaun-Hotel Montana Vom 26.11.-24.12.83, 7.1.-11.2.84 (7 Tage HP, 6 Tage Skiabonnement, 5 Tage Skiachule, Skibus, Hallenbed) Vom 24.12.83-7.1.84, 11.2-24.3.84 Montana-Wochen ab Fr. 670.-(7 Tage HP, 6 Tage Sklabo, Hail Internat. Skiarena 1

Schneesicher vom November bis weit

Samnaun im Engadin

in den Mai hinein



Tel. 045 03/4091 Ferien mit dem gewissen Etwas. Mai so richtig ausspannen, etwas Besonderes erleben und sich verwöhnen lassen. Das ist Urlaub im MARMM Hotel. Allein oder mit Kind und Kegel. Das MARTIM bietet jedem etwas. Unterhalbung, Ruhe, Pitness, Sport und Spiele. Genießen Sie von Ihrem Zimmer den Blick auf die Ostsee. Erholen Sie sich bei Strandwanderungen oder beim / Schwimmen in Hallenbad. laub schöner sein? Ob Sie aun Aktiv- oder Erholungsurtaub, Langlauf oder alpinen Skilauf, Wandern, Trimmen oder eine Kur planen: Zur Vorfreude gesellt sich gewiß die Verliebe für Überbayern. Coupon einsenden genügt – und "Oberbayern" kommt erst mal zu thnen.

Hotel Olivella, CH-6922 Morcote, Lago di Lugano

Tel. 0041 91/69 17 31, Tx 79 535

Dir. Manfred und Christina Hörger



Unser "Wochen"-Pauschalangebot zur Herbstzeit. Gültig bis 21, 12, 83

Eintelzimmer (1 Person pro Woche)

Doppelziamer (2 Personea pro Woche) DM 991,20

Und dabei inclusive:

Komfortable Unterbringung in einem unsgrer exclusiven Zizzmer (Balkon, WC, Dusche oder Bad)
Selbstwakktelefon und nette Extras

© Exquisite Vollpension (bei allen Makizeiten großes Salatbäffet)
Reichhaltiges Frühstlicksbülfet

Benntzung sämtlicher Freizeiträume wie Schwimmbad, Seunz usw. Unsere Reservierungsabteilung nimmt geme Ihre Anmeldung entgegen oder sendet Ihnen das gesamte Prospektmaterial zu. – Selbstverständlich sind auch Individual-Reservierungen möglich –

Sonnenhof, 7244 Waldachtal-Littzenhardt (bei Freudenstadt) Tel. 07443/270 P.S.: Unsere med. Badealteilung ist leihillelähig und zu allen Kassen zugelassen.



SCHWIMMEN Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh., z. Kur u. Erholg. bietet das Eneipp-kurhotel Wiesembeker Teich. 3422 Bad-Lauterberg, Tel. 63524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrothkuren möglich

Ostsee/Libecker Bucht
Ustsee/Libecker Bucht
Hats/first Wester, Santt. 11
04503/725 33 Schorbeutz
St Obser, im Tholer Bauermatilizin.
WCDU, 40: Essen inkl. Frühst buffet
mw 149,Bierbar, Sanna I. mod. Sonnenbankkomb. im Haus. Unsere Räumlicht.
eignen sich vorzügl. 1. Tagungen.





OCRINT Hotel 5483 Bad Neuenatu Tel. 02641 -2325 Tel. 05691 - 3091 Tel. 07678-311 Dorint Postfach 641 4050 Monchengladbach 2 Prospekt/Zentralbuchung: Tel. 02166-44061

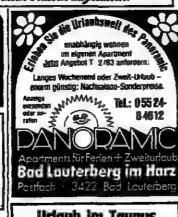

Malente

Urlayb im Taynus



Direktbuchung: Tel. 05325-741 knachten is den belg. Ardenner 4 Sherp, mit IP stad protont Programm at Mr. 10470 Direktbuchung: Tel (80/32-87-77/25/81

4 (Dern. mit W mei protess Progress 4 547, Girekthuchung: Tel. 86589-841 ichten im Berner Oberland, 7 (bern. mit EP med großem Programm sen 840;

Weikrachten am Stamberger Soe, 3 Obern, mit 17 mai 257 probess Programs at 357; Birektbuchung, Tel. 28151-5911 - Alto Proiso p. P. les Boppoizio

Donint Posts 641

ochen im idealen Perienort Langlaniw Weiße Wochen hindeland 07.01.-04.02.84 - 17.03.-07.04.84 Hotel Waidmannsheil, 8973 Hinterstein, Tel. 88524/81 01

Auf nach Bavern

intermar Die Hotels der Behaglichkeit Glöcksburg - Malente - Grömitz

Timmendorfer Strand - Bad Segeberg RENNER FÜR KENNER

Glöcksburg

DM Timmendorfer Strand **Bad Segeberg** 195,-EZ-Aufschlag DM 90,— Gültig vom 1.11.83-28.2,84 (außer Weihnachten/Silvester)

6 Übernachtungen im DZ mit Bad/Dusche, WC, Radio, TV. Dazu auf Wunsch aus der Intermar-Service Palette Frühstücksbuffet DM 13,- pro Tag Freie Benutzung der DM 38,- pro Tag DM 50,- pro Tag eheizten Hallenschwimm-Halboension Vollpension bäder und Sauna

Intermar-Hotelgeseilschaft Information und Zentrale Reservierung Strandstraße 94, 2408 Timmendorfer Strand Tel.: 04503/6426. Telex: 261 440

Hotel Obernäkle

RÖTISSERIE - MÜHLENSTUBE - SPEZIALITÄTENRESTAURANT mütliche Hotelbor, geheizzes, Hollenbod, Souna, Solorium, ideal für To-ngen, Herbst-Spezial-Tarif - Spezial-Weekendtariff Fordern Sie bitte unseren Prospekt and Abt. Res. P. Wolf, Mühlstraße 22, 8100 Garmisch-Partenlärchen 3, Yel., 08821/5 90 51, Tz.: 57 697, 8TX: 1505252

KURHAUS HOTEL Seeschlößchen Extrusive Almosphare, Seewasser-Hallenbad (29°), therapeut. Abt. (alle sen), Schönheitsfarm, Solanum, Sauna, Sonnenbank, FitneBoenter. 7-Tage-Pauschalprels HP ab DM 69,-pre Para/Tag i. Dz. m. Bad/WC Sonnabends und Sonnts

nachmittags Tanztee Neu: Ferienappartements ab DM 70,-2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503 / 6011

Wohin? 349 Wildemann 25 05323/6229 mod. Hotel mit viel Komfort Hallenbad - 0F ab 30, -/Du/WC ab 39, - Hausprospekt

Kurzurlaub im Spätherbst -so preiswert wie noch nie! In der Zeit vom 14. 11. bls 19. 12. 1983 zahlen Sie für

Komfortzimmer mit Bad/WC, Telefon u. Radio. Sauna- und Hallenbad-benutzung für Hausgäste kostenios. Kegelbahnen. Rustikale "Schänke zum Wilden Markgrafen" – herrliche Wandermöglichkeiten direkt ab Hotel Bitte beziehen Sie sich bei Buchung auf diese Anzeige!

KUR- UND SPORTHOTEL, Markgrafenstraße 30 8591 Bod Alexandersbad, Tolefon: 07232/35 03

# Sylt - zu jeder Jahreszeit

Jetzt den erholsamen Winterurlaub buchen (Außerhalb der Saison = preisgünstig!)

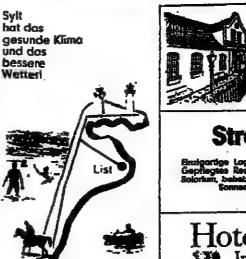

Munk-

marsch

Keitum

Der Weiterdiemit List — (0465?) 353 -sagt ihnen, wie get dan Sylter Wetter latt

Archsum Morsu

**Hotel Stadt Hamburg** 

versint ideal unter einem Doch Nebend eingesichten Zimmer, eine wielgerübnte Kücher zöste pottende Rüsmichelten für tentliche Antikare Reicht & Chöteguz – ganztättig gebittet Jerx Zimmerpreite 25 bis 30 % ernotligt, ob Novembe 30 bit 40 % sourie günttige Wochenpotecholen 2280 Westerlünd, Strondeit, 2, Tel. 04651/7058

#### Strandhotel Miramar

220 WESTERLAND . Transmit 04651/78 42

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland - Telefon 04651/5025

Seiler Hof

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 @ ganzjötzig



2280 WESTERLAND . Maybeckstr. 1 . Tel. 04651 ! 23023

Wohnen mit allem Komfort in stlivollem Reetdachhaus Hausbar - Schwimmhalle - Sauna - Relistati gegenüber 2280 Keltum - Tel. 0 46 51/34 45

HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort -- Schwimmbad - Squne - Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



HOTEL ROTH am Strande rzentrum, dir. cun Welleubad, Zhu. mit Bad/Duscise, WC, Tel., Fairb-TV, Radio, Minibar, Loggia, Secansicht, Thefgarage.

2288 Westerland 1 - Telefon (04651) \$0.91 - Telex 221258

Domizil für Ihren Insel-Urlaub bieten wir ihnen in WESTERLAND, WENNINGSTEDT, REITUM und RANTUM!

i-real Appartem (u. Hänser) in be-sten Lagen/Strandnike von DM 20,-bis DM 250,-, je nach Größe und Jah-reszeit. Enkinsiver, individueller, be-baglicher Volunbomiort. – Priharick und Halbpension möglich. Freundliche, telefonische Beratung durch Frau Wiegner – 04651/2 62 60

GN-Appurtament-Vermietows Klisabethstr. 2, 2280 Westerland

Westerland

1-Z1.-Kft.-Appartem. beste Austrattung, TV, Rodio, Tel., große Loggio. Ruhig, zentral und strandnah gelegen Telefon 040/554 52 45

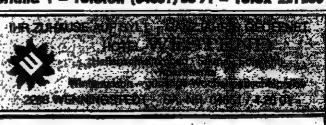

riauti

in Westerland und Wenningstedt bieten wir aut von M., bis 250, Dil pro Tag je meh lahrennen n. Größe Appartements (n. Himser) in bestes Lapen (Strand, Emmittelhans, Wellenbad) u. exthusi-ver, individueller, durchdachter Ausstatiung jeder Ge-schmacksrichtung. Bitte Prospekt unfordern! Fresund-liche telefonlache Berntung durch 04851/1001. mstraße 7-8, 2280 Westerland

Strandhotel "Seefrieden"

TRADITION - KOMPORT - LEISTUNG Röumlichkeiten für Tagungen und Kongresse Beste Lage zum Strand und Kureinrichtungen, Komfortable Zinnser zilt Dusche, WC, Telefon, TV-Arschluß und Video. – Mittags und schends suzeillente A-lo-curte-Kilche in unserem Restaurent "Admiralistable". Diötlost wird berücksich-tigt. Unser Carlé bietet selbstgebackenen Kuchen. Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/410 70

Ein Haus mit Tradition.

in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte.

WENNINGSTEDT

Wenningstedter Kur - zu jeder Johreszeit - hier stimmt einfach alles. Frisches Seekling und jodhaltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Wellen DIE KUR Auskünfte: Kerverwollten und Strand, Wiesen, Wolken, Weite. Hinzu kom-

BRADERUP

Es stimmer oben einfach tilles. Auskünfte: Kurverwoltung 2283 Wenningstedt/ Hotel "Berliner Hof"



unterm Reetdach - günstige Außersalsonpreise -KEITUM: "Tunghörn Hüs" - Saune

Schwimmbar und Solarium.
Schwimmbar und Solarium.
Green Teft" - App. bis 8 Pers.
WESTERLAND: "Haus Godewind"
2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05
planbausyit
Bismarckstr. 5, 2280 Westerland
Tel. 04651/60 64, 3 28 12 od. 58 05

Die nächste SYLT- WERBUNG erscheint am 11. 11. und

13. 11. 83

Inh. Margret u. Jörg Strempel FRANKENHEIM ALT - KONIG PILSENER GUNNES - TEL 04851/22575 lesterland - Kilofn-Christlenson-Str. 9

Boysenstr. 17 - 2280 WESTERLAND - Telefon 04651/230 41 Friesenhaus "Margret" "Die Seekiste" Beitum' FERIENWOHNUNGEN, sehr be-hag), und komfortabel für 2-4 Pers. in einem 200 Jahre alten Friesenhaus. Farb-TV, Tel-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern. Telefat 04651/2 25 75

KEITUM - Friesenhaus naur Merel.

Luxuriöze Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südtenrasse, Farb-TV, Telefon, tellweise Geschirtspüler. Sehr stilvoll und behoglich.

Vor- und Nachselson zu ermäßigten Preisen

ZAUBRL Süderstroße, 2280 Keitem/Sylt Ost, Tel. 046 51/60 55

\*\*\*\* STATE OF THE PARTY Frischzellkuren nach Prof. Niehans. Weihnschten und

Silvester cinmal anders . . . Genießen Sie umer Jestlich geschmücker: Haus mit seiner ersönlichen, heineren Atmosphän lassen Sie sich zwischen den Feiertagen in unserer Kur- und Sehönheitssbreitung rundum verwähnen. Fordern Sie ausführliche aformation mit Angebot an.

KURHOTEL Quisisana BADEN-BADEN Besmarcker, 20 Tel. 07221/3446-7

Krebstherapie, Thymuskuren . DIAT sowie alle anderen Naturnellvertahren und Chiropraktik Waidmannsnih

DIXT- UND NATORHEILHAUS \$118 Bari Bayensen, USE21/30 93 Ruhige Lage, geschmackvolls Zimmer, 110 Betten, Du./WC; Tel., Bellon, Hallenbad 28 ", Saure, LM.





DEUTSCHLAND / Im Herbst über die schwäbische Weinstraße und zu den Benediktinern im Kloster Neresheim

## Im Frühtau barocke Pracht bewundern

Neresheim Wir verlassen in Nördlingen die Ro-ientische Straße. Unmittelbar hinter der prächtigen alten Reichsstadt mit ihrer vollständig erhaltenen Stadtmaner wechselt die Landschaft das Gesicht. Aus dem brettebenen, fruchtbaren Ries steigt die Straße hinauf. Wir erreichen die östlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb. Im Dunst am Horizont ist der charakteristische abgeflachte Bergkegel des "Ipf" zu erkennen. Einst eine befestigte Keltensiedlung, heute ein beliebter Anlaufpunkt für Drachensegler und Modellflugbauer.

hreszeit

łaub buchen sisgünstig!)

Stadt Hamburg

ight persons from lindwood engaged of the first lindwood engaged on the first lindwood engaged o

Miramar

schmann

and allem Komfort

Tule ton 04651/5025

el Hansen

irgan, and modernio koon

Strand und Kurenid

artis 1 - Pel. 04651 (2003)

aljof acima

ពារ នៅរបស់ដល់**m Residecthes** 

Saura Renstatigegenite

ANTIC

Tive minibad Sound Soletium

Workfortand, Tel. 0461/046

m Strande

resicht, Tiefgoroge.

Appropriate

Bad Desche, WC, Tel. hat I

n van Länge fint für Syll Utader 1918: gen Gelb Galans om Heid. Gerstick hant om Nordsteine.

i51) 50 91 - Telex 2021

GANZIAHRIG GEOTHA VESTEND

pretiga Wachesperadologia

d Wenningstedt

Apparentalis in the contract

And the last American stars of the last of

andream : 4, 220 Trans

"Seefrieden"

Control Outstank

· Angertalist for Particular

A Longitude Tolking

and the

erliner Hof

to see the second

e grani che cortat da

MFORT - LEISTUNG

SA.-NR 04651.488

bl 0 46 51:34 45

blick Strandnahe

istourant.

cam Strand

Auf und ab geht es durch tiefe Wälder, bevor wir auf die Hochebene des Härtsfeldes kommen. Und da liegt sie plötzlich vor uns, oben auf dem Ulrichsberg: Die weiße Fassade Benediktinerabtei von Neresheim leuchtet unwirklich rosa in der untergehenden Sonne. Das Städtchen Neresheim am Schnittpunkt der Straßen von Nordlingen nach Ulm und von Aalen nach Dillingen ist das Herz des Härtsfeldes, das König Friedrich L von Württemberg liebevoll treffend als "mein Schwäbisch Sibirien" bezeichnete. Bis heute hat sich dieser Landstrich seine Weitläu-

figkeit und Stille bewahren können. Die Abende im Klosterhospiz sind kurz. Mönche gehen eben mit den Hühnern zu Bett, schließlich stehen sie auch mit ihnen auf. Der Gast mag das immer wieder aufs neue bedauern, denn hausgemachte Wurstplatten, handgeschabte Spätzle und abenteuerlich große Fleischportionen aus der Kloster-Metzgerei sowie diverse Schoppen Laufener Kloster-berg\* laden zum Verweilen im gegiflichen Gewölbe.

iber diese Betten in Neresheim! d die Räume, in denen sie ste-n... das sind nicht diese Sargdekkel-Pritschen im kühlboxgroßen Zimmer unserer modernen Hotelkultur. In holzverschnörkelten Himmelbetten, die in huftigen, lichten "Tanz-sälen" mit Holzfußboden stehen, versinkt der müde Wanderer.

In aller Hergottsfrühe stehen wir auf am nächsten Morgen, gehen über den weiten Innenhof, vorbei am plätschernden Barockbrunnen und betreten das Gotteshaus ("Haec est domus del" steht über dem Hauptportal). Die heutige Anlage der Benedik-tinerabtei Neresheim, 1095 vom Grafen Hartmann von Dillingen gegründet, stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Von 1747 bis 1792 wur-de die barocke Abteikirche nach den Plänen des Würzburger Architekten Balthasar Neumann gebaut und von dem Tiroler Martin Knoller mit sieben leuchtenden Kuppelfresken aus-

450 bis 700 Meter hoch ist das Härtsfeld gelegen. Tiefe Wälder. Trockentäler und weite Hochebenen, Wacholderhaine und bizarre, geradezu griechisch anmutende Baumgruppen geben ihm seinen Charme. Hier sind Fauna und Flora noch in Ordnung, und die geschützte Süberdistel bedeckt ganze Hänge. Um dieses Land zu erkunden, eignet sich das Klosterhospiz hervorragend als Standquartier. Der Verkehrsverband Gastliches Härtsfeld hat ein Angebot "Wandern mit und ohne Gepäck ausgearbeitet, in dem eine acht- oder viertägige Wanderroute sowie mehrere zwei- und eintägige Touren vorgeschlagen werden.

Wer es nicht so sportlich angehen mag: In 30 Minuten Auto-Fahrzeit sind vom Kloster aus so viele Ziele zu erreichen, daß Langeweile bestimmt nicht aufkommt. In den Ofnethöhlen bei Nördlingen wurde 1908 ein 13 000 Jahre altes Schädelgrab entdeckt, und ganz in der Nähe der Höhlen konnte 1975 ein vollständiger römischer Gutshof in seinen Grundmauern freigelegt werden. Durch das idyllische Kartäusertal mit den Resten des Kartäuserklosters Christgarten erreicht man die Burgruinen von Hoch- und Niederhaus. Im Schloßpark von Duttenstein mit seinem verwaisten spitzgiebeligen Märchenschloß am langsam zuschilfenden Weiher trifft man selbst an Wochenenden nur selten einen Menschen dafür fast immer Rudel von Hir-

Schloß Baldern mit einer sehens werten Waffensammlung krönt einen Vorberg der Alb, eine Fahrstraße führt in Windungen nach oben, doch der Fußweg vom Dorf aus, durch die großzügigen Anlagen bis vors pracht-volle Schloßtor, lohnt allemal. Beherrscht wird das ganze Albvorland von dem imposanten Deutschordenschloß Kapfenburg mit seiner mäch-

tigen Renaissanceanlage Eigenwillige Natur, süddeutsche Fulle an Kunst und schwäbische Gradheit in der Gastronomie sind hier eine glückliche Verbindung eingegangen. Und wenn man dann abends heimkehrt durchs schmale Klostertor und den Wagen abstellt unter den großen Kastanien, genießt man die Rube, die über die Abtei einkehrt und freut sich ein bischen

PETER GOLDMANN

W. Vinterkunft: Klosterhospis, 7085 Ne-resheim, Übernachtung mit Frühstück 25 bis 33 Mark, Vollpension 42 bis 30 Mark Austracht: Verkehrsverhauten 62 bis 30 Ches Härtstell



Esslingen, die einstige Stauferstadt, beherbergt Deutschlands älteste Sektkelierel, Doch in den Alexanden in ein dez Altstadtkaeipez wird nicht nur das prickeinde Getränk ausgeschenkt. Auf den Weinkarten stehen ebenso Namen Wie Silvaner, Riesling oder Müller-Thurgau, Rebsorten, die nicht nur dem Kenner ein

## Die Viertele funkeln in Henkelgläsern

"Was der Juli nicht kocht, brät der August nicht mehr", lautet ein altes Winzersprichwort. Nun. im Jahre 1983 haben sich beide Monate alle Mühe gegeben zu kochen und zu braten. Auf das Ergebnis, zumindest der Qualität nach, darf man sich wohl freuen. Wohlgestimmt reisten wir also über die schwäbische Weinstraße.

Vom Stirttgarter Haupthahnhof, wo die Reben fast bis auf die Bahnsteige wachsen, fuhren wir nach Esslingen, einst Stauferstadt, Brückenstadt am Neckar, Reichsstadt und dann im 19. Jahrhundert meistindustrialisierte Stadt des Königreichs Württemberg - und doch nehmen hier immer noch die Reben den Blick gefangen. 44 Hektar Trollinger-, Portugieser- und Burgunderreben liefern die heimischen Roten, weitere 42 Hektar Silvaner, Riesling und Müller-Thurgau die Weißen, die im feudalen Burgrestaurant ebenso wie in den kleinen Altstadtkneipen zu probieren sind.

Die Altstadt besitzt eine berrliche Stadtkirche, unter der vor kurzem beim Einbau einer Fußbodenheizung eine weitaus größere Kirche gefunden wurde, die weitgehend zugänglich ist. Und in einem der schönsten Stadthöfe residiert Deutschlands älteste Sektkeilerei, in der auch heute noch die Flaschen von Hand gerüttelt werden.

Weiter geht die Fahrt über den

Remstal, in dem einige der bekannte sten Württemberger wachsen. "Brotwasser und Pulvermächer heißen sie, diese herrlichen Gottesgaben von den Stettener Hängen, edle Rieslinge mit starkem Charakter. In der Weinstube Idler gibt's ein ausgiebiges Mahl dazu und das Viertel, das man in Schwaben aus dem Henkelglas trinkt, kostet hier in keinem Fall mehr als 4,50 Mark.

Am nächsten Morgen geht's durchs Bottwartal nach Marbach, dessen "Neckarhälde" auch am Morgen sehr wohl ins Glas past. Schillers Geburtshaus, das Schillermuseum und das deutsche Literaturarchiv fordert freilich einen längeren Besuch. Was bei den Preisen - Übernachtung und Frühstück gibt es schon ab 25 Mark leicht fällt.

Zurück ins Bottwartal Hoch überm Tal thront Burg Schaubeck, wo Hausherr Graf Adelmann uns zur Weinprobe lädt. Seine berühmten Brüssele" sind eine einmalige Weinsorte: die Weinprobe bescherte so köstliche Tropfen wie seinen Eiswein und manch herrliche Auslesen. Hinunter wieder ins Tal, vorbei an der mittelalterlichen Burg Lichtenberg, die trutzig aus den Weinbergen hervorragt und in der Burgschenke eigene Gewächse vom Trollinger bis zum Riesling zu mäßigem Preis bietet.

Der "Ochsen" in Oberstenfeld ist das Ziel, ein Landgasthof mit deftiger

eigenem Wein, in dem man sich für 20 Mark mehr als nur satt essen und dazu ein Viertele trinken kann. Die anschließende Wanderung durch die Weinberge zur Burg und Falknerei Hohenbeilstein, Weinproben eingeschlossen, ist danach dringend notwendig. Die majestätisch um den Berg kreisenden Greifvögel lassen die Strapaze des Aufstiegs rasch vergessen, leider auch die Zeit, so daß wir verspätet in der hochmodernen Genossenschaftskellerei Heilbronn-Weinsberg-Erlenbach landen, die einen Zentralhort der Unterländer Weinlandschaft bildet. Hier wachsen Riesling und der Urschwabe Kerner, Trollinger und Silvaner, Traminer und Ruländer, der heimische Schwarzriesling und Lemberger, der blaue Spätburgunder, Samtrot und Clevner neben manch anderen, klei-

Wir setzen die Weinprobe in Heilbronn fort, der Hauptstadt des schwäbischen Unterlandes und mit 500 Hektar Weinbergen eine der ganz großen Weinbaugemeinden. Das "Käthchen", das Heilbronns bester Werbefachmann, Heinrich von Kleist, der Stadt bescherte, sitzt mit uns zu Tisch im feudalen "Götzenturm", bei dem ein unwiderstehlicher Lemberger von 1979 das Essen begleitet, um uns anschließend ins Weindorf zu verführen, in dem Winzer der ganzen Gegend über 150 ver-

neren Sorten.

schiedene Weine zum Probieren ausschenken.

Wir fahren ins nahe Kloster Maulbronn, in dessen kühlem Kreuzgang, der 1178 geweihten Kirche und der mesigen Klosteranlage wir uns ergeben. Doch im Klosterkeller lockt bereits der Eilfinger, dessen Name der Sage noch von einem Mönch stammt der stöhnte, warum er keine "elf Finger" habe, um diesen Wein zu schlek-

Zeit müßte man haben, aber wir müssen zurück, das Neckartal hinauf, vorbei an Besigheim und Hessenheim mit seinen Felsengärten. nach Stuttgart, dessen Ortsteil Uhlbach ein fernab hinterm Berg liegendes Weindorf ist. Seinen "Götzenberg" und die "Steingrube" kennt jeder hierzulande, und das Uhlbacher Vesper ist berühmt. Man kann es bis Mitternacht genießen - nur das Auto sollte man unbedingt daheim lassen. Bleibt die Frage, warum man so

wenig Gewächse von der schwäbi-schen Weinstraße in anderen Gegenden findet. Die Antwort in zwei Zahlen: Der Deutsche trinkt durchschnittlich pro Jahr 21 Liter Wein, der Schwabe aber 41 Liter, natürlich am liebsten den eigenen. Was bleibt da noch? Genug jedenfalls für die Besucher der schwäbischen Wein-PETER BORG

Anskunft: Fremdenverkehrsverband Neckarland-Schwaben, Wollhausstra-Se 14, 7100 Heilbronn

#### SPORT/HOBBY

Angeln im Eis

Zum Eis-Angeln in Lappland lädt das Schwedische Reisebüre in Berlin ein. Der einwöchige Abenteuerurlaub im Angeleamp Tyuonagokk zu einem Preis ab 547 Mark schließt die Übernachtungen in winterfesten Blockhütten, ausgestattet mit Petroleumofen und Gaskocher, und den Hubschrauberflug von Gällware zum Camp ein. Verpflegung und Anreise nach Schweden müssen gesondert bezahlt werden (Auskunft: Schwedisches Reiseburo, Joachimstalerstraße 10, 1000 Berlin).

#### Wasserski-Tour

Im Rahmen eines Austauscharagrammes offeriert Computer's Holidays eine 14tägige Tour zu der fast ein Kilometer langen Wasserskaanlage Deerfield-Beach in Florida (USA) zu einem Preis ab 2090 Mark. Die Fahrt, die am 27. November gestartet wird, schließt Hin- und Rückflug ab Frankfurt, Unterbringung bei amenkanischen Familien, Ausflug zur Walt Disney World sowie zum Cypress Garden mit einer Wasserski-Show ein (Auskunft: J. Schuster, Mindermannweg 79, 2000 Hamburg

#### Astrologie-Kurs

Grundkenntnisse der astrologischen Psychologie, die sich hauptsächlich mit dem Mensehen und nicht nut Zukunftsprognosen befaßt, vermittelt der einwochige Kurs "Astrologie für Anfänger" in Gernsbach (Schwarzwald), Das Pauschalprogramm kostet mit sieben Übernachtungen und Kursgebuhr ab 360 Mark, Eine Erholungswoche mit Ubernachtung und Frühstück kann in dem nahe von Baden-Baden gelegenen Schwarzwaldstüdtehen schon ab 108 Mark gebucht werden. Eine Verlängerungswoche koste: 98 Mark (Auskunft: Verkehrsamt, 7562 Gernsbach).

#### Golf für Anfänger

Ein- und zweiwöchige Golfkurse für Anfänger und Fortgeschrittene bietet Intergolf in Zusammenarbeit mit Robinson im andalusischen Clubhotel Atalya Park. Am Ende des Lehrganges, der für eine Woche inklusive Flug und Halbpension ab 1797 Mark kostet, erhält der Schüler einen Paß, der zum Spielen auf rund 50 Anlagen in Deutschland berechtigt. Der Paßinhaber muß lediglich, ohne Mitglied der deutschen Clubs zu sein, 25 bis 30 Mark Gebühr für die Green Fees bezahlen (Auskunft: Robinson Clubhotels, Berliner Straße 72, 6000 Frankfurt/M, 1).

#### Urlaubstips für die Feiertage allzuoft verregneten Weihnachts- und Silvester-

Urlaub während der Weihnachtsfeiertage und Silvester. Die Zahl der Deutschen, die diese Zeit zu einem Kurzurlaub nutzen, steigt von Jahr zu Jahr. Die Gründe für das Entspannen fernab vom Tannenbaum im eigenen Haus oder von der Partyschar in der heimischen Nachbarschaft zum Jahreswechsel sind unterschiedlich. Viele nutzen den Kurzurlaub zu einem intensiven sportlichen Abstecher mit den Skiern in die Alpen, eine andere Gruppe zieht es vor, dem

Günstigere Bedingungen als bisher hat Norwegian American Cruises (NAC) jetzt für die 13tägige Weihnachtliche Karibik-Kreuzfahrt vom 23, 12, 83 bis 5, 1, 84 bekanntvegeben. Der Grund: Durch die geënderte Werftliegezeit des Schiffes Vistaflord" mußten die ursprünglichen Termine verschoben werden.

Passagiere, die ihre Weihnachtsund Silvesterreise nach dem alten Fahrplan der "Vistafjord" bereits gebucht haben, sind zu der ebenfalls 13tägigen Überfahrt am 10. 12. 83 von Genua nach Florida eingeladen. Sie zahlen nur die eigentlichen Weihnachtspreise von/bis Fort Lauder-

dale. Altisucher", die aus Zeitgründen auf den Transatlantic-Torn verzichten müssen und erst am 23. 12. 83 die "Vistafjord" besteigen können, erhalten als Zuschuß für die Flugreise eine Ermäßigung von 950 Mark, unabhängig von der Kabinenkategorie (Auskunft: NAC, Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36).

Estmals bietet ein deutsches Reiseunternehmen einen Silvester-Sonderflug nach Rio an. Die Tour (31. Dezember bis 7. Januar) zu einem Preis von 2390 Mark schließt Hinund Rückflug, sieben Übernschtungen mit Frühstück, ein Silvesterdinner und eine Stadtrundfahrt ein (Auskunft: Medico Fingreisen, 7570 Baden Baden, Kongreßhaus).

Silvesterzeit vorstellen.

(Auskunft: Hotel Nyhavn 71, DK-1051 Kopenhagen K). nachtsbüfett erleben möchte, kann das im Gentofte-Hotel im gleichnamiden ersten drei Wochenenden im Dezember. Der Preis: 54 Mark einschließlich eines Glases Glögg (dänischer Weihnachtspunsch) und Musik. Ein besonderes Angebot hat das Gentofte-Hotel auch für Silvester. Es bietet Champagner-Cocktail, dreigangiges Festmenii, Wein, Kaffee und Co-

und ein Nachtmahl zum Preis von

Im Zeitraum vom 22. Dezember bis zum 8. Januar bietet die skandinavi-

Das Kopenhagener Hotel Nyhavn 71 bietet über Weihnschten vier Übernachtungen mit Vollpension an. (Preis: umgerechnet 580 Mark). Das Besondere: Die Hauptmahlzeiten können in fünf weiteren Hotels der gehobenen Klasse eingenommen werden, so daß für Abwechslung gesorgt ist. Eine Verlängerung bis zum 1. Januar 1984 ist gegen entsprechenden Aufpreis möglich. Buchungen sind bis zum 5. Dezember möglich.

Wer ein richtiges dänisches Weihgen Kopenhagener Villenvorort an gnac, Champagner um Mitternacht

rund 120 Mark an. Silvester-Gäste, die in dem Hotel übernachten möchten, können dies zu einem Preis von etwa 39 Mark. Der Preis schließt das Frühstücksbüffet am Neujahrsmorgen ein (Auskunft: Gentofte-Hotel, Gentoftegade 29, DK-2820 Gentofte).

sche Fluggesellschaft SAS ermäßigte



attraktive Arrangements für die Weihnachts- und Wochenendtarife an, die täglich anwendbar sind. Preisbeispiel: Hinund Rückflug Hamburg-Kopenhagen 299, Frankfurt-Kopenhagen 539 Mark (Auskunft: SAS, Schaumainkai 87, 6000 Frankfurt/M. 70).

wetter zu entfliehen und in wärmeren Gefilden

ein paar Tage Sonne zu tanken. Wieder andere,

meist Vertreter der älteren Generation, suchen

einfach Kommunikation, einen besinnlichen oder

amüsanten Abend, um der Langeweile im eigenen Heim zu entgehen. Die REISE-WELT will allen

helfen. In den kommenden Ausgaben wird sie

Die Gesellschaft für Festivalreisen und Kulturtouristik offeriert eine Silvesterreise nach Leningrad. Die achttägige Tour ins ehemalige St. Petersburg (28. Dezember bis 4. Januar) kostet ab 1695 Mark. Der Preis schließt den Flug von/bis Frankfurt die Unterkunft in einem Hotel der De-Luxe-Kategorie mit Vollpension, Stadtführungen, einen Besuch der Eremitage-Gemäldegalerie, Theaterabende (Oper, Ballett und Konzert) sowie eine Silvester-Galaabend mit altrussischer Kulinaria ein. Anmeldeschluß: 15. November (Auskunft: Theatron, Gesellschaft für Festivalreisen und Kulturtouristik, Culemannstraße 5, 4800 Bielefeld 1).

Mit dem Amazonas und der Karibik bietet eine Weihnachtskreuzfahrt auf der MS "Stella Solaris" Feiertage fernab von Kälte und Schnee. Leinen los" heißt es am 16. Dezember in Fort Lauderdale, um die schönsten Karibik-Inseln und den Amazonas bis nach Manaus anzusteuern, wo nach 18 Tagen festgemacht wird. Wer mit an Bord gehen will, bezahlt mindestens 8520 Mark für die Schiffspassage (Auskunft: Intermaris Kreuzfahrten GmbH, Herzog-Wilhelm-Stra-Be 1, 8000 München 2).

Eine Vielzahl von Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrten zählt das Programm des Veranstalters Sectours International (Weißfrauenstraße 3 8000 Frankfurt) auf. Für die Feiertage auf See stehen Kreuzfahrten ins östliche Mittelmeer, zu den Atlantischen Inseln, in die Karibik, nach Jamaika. Mexiko und nach Südost-Asien auf dem Programm. Besondere Bonbons sind ein 15tägiger Törn auf dem Dreimast-Windjammer Godewind durch die Karibische See, der ab 5495 Mark kostet, und das 14tägige Ägyptenerlebnis auf dem Nilschiff Dar

# Kein teures Vergnügen. Pan Am nach Amerika.

Mit Pan Am's Super Apex Tarifen können Sie von 5 Städten in Deutschland zu insgesamt 19 Städten in Amerika fliegen.

Einzige Voraussetzung, um in den Genuß des Pan Am Super Apex Hinund Rückreise-Tarifs zu kommen: Buchung und Kauf 30 Tage vor Reise-

Pan Am Super Apex Tarife, gültig ab 15. Oktober 1983. Voninach in DM Hamburg Frankfurt Mänchen Stuttgart Boston 1.267,-1.178,-1.419,-1.371,-1.180,-\* Chicago 1.438,-1.402,-1.643,-1.404,-\* Dallas Ft. Worth 1.698,-1.677 1.918,-1.870,-1.680,-Detroit 1.397,-Pt. Myers 1.584 1.498 1.739 1.691,-Honokulis 2.717,-2.637,-2.830,-Houston 1.696 Los Angeles 1-839,-1.818,~ 2.059,-2.011,-1.818,-Miami 1.558,-1.527,-1.768,-1.720,-1.528,-New Orleans 1.948,-1.755 New York 1.267,~ 1.196,-1.267,-1.389,-1.196,-1.280,-Philadelphia 1,248,-1.473,-1.521,-1.280,-\* San Francisco 1.839,-1.818,-2.059,-2.011,-1.818,-\* 1.839,-1,558,-1.498,-1.739,-Tampa/St. Pete 1.498,-Washington D. C. 1,389,-\*vorbehaltlich Regierungsgenehmigung

Daß bereits der Flug zu einem Vergnügen wird, dafür steht der anerkannt hohe Service-Standard von Pan Am Cabin Class.

Übrigens bietet Ihnen unser Touristik-Winterprogramm 83/84 eine Reihe attraktiver Pauschalangebote, von einem Wochenende in New York bis hin zu einem Aufenthalt an der Westküste Floridas. (Prospekte über unser USA-Programm erhalten Sie bei der Pan Am Touristikabteilung. Am Hauptbahnhof 12, 6000 Frankfurt/Main.)

Ganz gleich, wie Ihr Urlaub aussehen soll, mit Pan Am wird er zu einem echten Erlebnis. Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

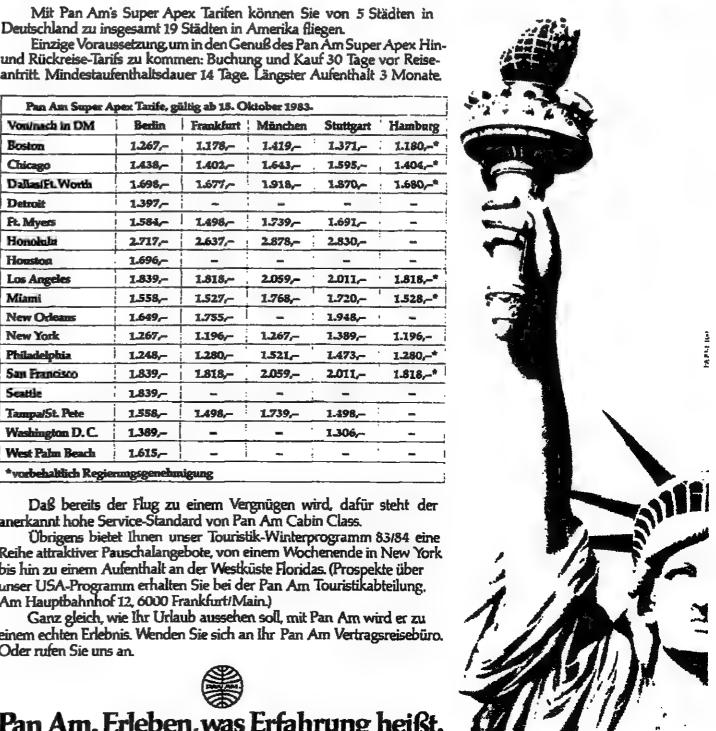

1

ige

 $\mathbf{m}$ 

Die

еп

nel

ch

æir

JUL

"W pfli

tig ze ı

am

kw

W

Da: Jal

las

ner ple

gie sid

die

ein ein

ste

art

Ru

ZW

scł du

рu

Di

ge.

 $d\mathbf{r}$ 

be



Neue Therapie bei Rheuma

Hilfa für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wieder-herstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formen-kreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden. Die Behandlung der erkrankten Gelenke erfolgt durch eine variabel temperierte Kaltluft bis minus 180°.

Bewährte Therapien

bei Stoffwechselstörungen, funktionellen Herz- und Kreislauf-erkrankungen, chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden steht Ihnen unser hochqualifizierter Chefarzt mit seinem erfahrenen Ärzteteam zur Verfügung.

Unser Angebot (pelhilifefanig u. Kosschanerkennung)

Voll Installierte Kältetherapie mit Bewegung, Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene kupunktur, Eisktro- und Neuraltherapie, autogenes

Training, Hypnose

Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhausatmosphäre Stadt und Land mit Tradition und Reiz,



KLIN!K PROF. KAHLE

**DAS WALBERG** 

Telefen 0 80 22 / 1 40 77

Kuren, Erhoten, Fitblelben für Familie, Beruf, Alter im schönen Tegernseer Tei 800 m ü.M., direkt am Wellberg, in Sonnanlage, Naturachutzgebiat, Individual-la Batteuung, alle Diatformen, Komfort-Ausstatung, gemöt. Aufentheits- und Fernsehräume, Halfenbad, Solarium, Sonnenterrasse. Fachinternistisch ge-leitet. Mod. med. Einrichtung, alle phys. Therapien: Kneipp, heitgymnaat, und psychosomatische Übungsbehandlung, autogenea Training, Yoga, aktive Bewe-gungstherapia, u.a. Skilanglauf unter fachkundiger Leitung, Wandem auf ge-

räumten Wegen in harriicher Winter-iandschaft rund um den Tegemsea. Therapien für Herz-, Kreislauf-, Stoff-wechselstörur, jen (Diabetes, Fett, Hernsäurs), Abnutzung, Leber, Galle-, Magea-, Darmerkrankungen, Postop. Nachsunge und Zustand nach Herzin-tarkt, Yitalisferung darch Seuer-terff-Mahrerhett-Lazanda. Prof. Or. v. Ardenne. Sonderpeus cha-len für Winterkuren von 1. 11, bis 7. 12. n. 4. 1. bis 31. 3. für Privat-

FMSEL SYLT Appertement-Vermietg, Billy Henke Ferien-Whngn, auf der gesamt, Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

2-Zi.-Luxus-Fewo frei 2. Welin. ab 50,- DM/Tg., Tel. 0211/42 20 79

Exid. Maisonettewing., 3½ ZL, 2 Bild., Tel., TV, beste Lage. T. 040/81 74 30

Viktoriastr. 4-6, exzellente Ferien-freier Seeblick, 2 Zim., Kil., Bad. sep. WC. bis 5 Pera., Tel., großer Rabatt bis 20. 12. 33, TV Tel. 051 38/55 93

SyR im Wister, lernen Sie die and. Seite d. schönen husel Syk bennen. Wir vorm. gangl. im echten Friesenhaus Wing. n. Z. Ruhig u. gemült, in Westerland. Anch. Pauschatangeb. in der Nebensalson. Ru-fen Sie uns an. Friesenhaus Sander 04651/58 39

SYLTHOUSER" FRANCK Vermletung exkl. Friesen/Einzelhs. mit Garten. Nachsalsoupreise. Telefon (0911) 54 02 03: ab 18 Uhr 040/86 12 79

Syit, Ferienwhg. ab sof. frei, 70 m², bis 6 Pers., 3 Schlafr., 1 Wohnr., Kii., auch Welhn. + Silv. frei Tel. 04654/447

**Westerland/Sylt** 

Per'whyn. i. Landh'stil, m. allem Romf. wie Fab-TV, Video, Radio, Tel. Schw'bad, Sauna, Sounenbank, Ge-schirtsp., Walche, 300 m z. Strand u. Knrviertel. Günzt. Nachsal'yr. m. 30-40 % Preisnachl. 2 P. ab 60,-, 4 P. ab 100,-.

Hansprospekt antordern. Nils His., 2280 Westerland Trift 25, Tel. 84651/75 85 + 76 68

Urlaub 1. Klasse.

Tel.: 0 46 51/60 06

mehr als ein Hotel.

#### Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN

Eigene Herde biologisch aufgezogener Spendertiere

bei DURCHBLLITUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron, entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bel Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter, Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540,-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung

KUR-KLINIK President für innere Medizer: und Naturbeilverfahren 5483 BAD NEUENAHR Revensberger Str. 3/22 · Tel. 02641/2281



#### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung Im Hochsaverland

Anroise: montags Abreise: sonntags

in dem Gesamtpreis von DM 882,00 sind enthalten: Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioaniage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

Alle diagnostischen Maßnahmen wie z. B. Labor, Röntgen, EKG. Oszillographie, Ruhe-Spirographie.

im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10/20 m), Beschäftigungstherapieraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen u. glasritzen können.

Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an. Fachklinik Hochsaverland – 5542 Willingen – Telefon 65652/60 11





3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Pres

## SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente

Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühi 13 - Tel. 07226/216



Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, VP ab 99,- DM arzti. Leitung

Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland 5788 Winterberg-Hoheleya Am Kurpark 8 - Tel. 0 27 58/3 13 Autleben auf Hoheley Telex 875 629

Herz-Kreislauf Rheumatischer Formenkreis Managerkrankheit Frischzellen Übergewicht Alle Anwendungen in sehr gut eingerichtetem Haus, Sole-Schwimmbed 32°. Beihiltefählgi Rein Kurrwang, Übernschung mit Prühstlick ab DM 63.-Vom 1. Nov. bis 1. März 10 % Rabett. Weilmachten geöffnet. Bitte Prospekt

Kurkiinikan Dr. Wogner, Am Worth, 7676 Sesbechwelden 7st. 0 76 41 / 44 71 (1985a Besies Besies Strafberg)

Psychotherapie - Hypnosen set 30 Jahren

ASTHMA-KLINIK

Astimus — Emplysom — Dronchitis — Herz/Kreislauf allergologische Disgnostit. Entwähnung vom Aerosol-Militorauch – Einsparung von Cortison-Präparaten, Interelv-Therapia und Einleftung der Rehabilitätion.

## Informieren Sie sich

über die Erfolge der modernen Kur-Medizin auf der Grundlage naturgemäßer Heilverfahren.

Vir senden thnen kostenlos:

Vor- und Nachsaison.

Unsere Broschüre "Naturheilverlahren" Wiedemann und Aslankur, Nichans-Zelltherapie, Akupunktur, Nitural- und Oron-therapie, THX-Thymustherapie, Sauerstöll-Mehrschritt-Therapie nach Prot. v. Ardenne

Homoopathic den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische

und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostiormen, neu-zeitlichste Kurmittel- und Badeahtellung aktiv e Bewegungstherapie, Hallenschwimm bad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modern-ster Wohn- und Hotelkomfort, Univerhaltungs- und Freizeitprogramm Spartips. Extra gunstige Pensionspreise in

RECENA Serveda 1 serveda 1



Alles unter einem Dach:
Arztiiche Behandlung, Betretung,
Beratung, Labor, Röttgen- und
Funktionadisgnostik, moderne
Distetik, Kuranwandungen einschließlich Moorvollbider,
Sohwimmbad 30°, Bewagungsbad
35°, Sauna, Kneippanwandungen,
gemütliche Cafeteriär – in landachartiich schöner Lage – dimid

schaftlich schöner Lege – direid am neuen Kurpark. wiführliche Informationen schleise wir ihnen auf Anfrage gem zu.

KLINIK AM PARK SmbH & Co. KS 4934 horn-Bed Meinberg 2 Williamweg 48, Poettsch 23 40 Telefon (0 52 34) 9 80 81

"Schreit-Kay ner Gewichtschusb me, Entschlachung und Entschus des Körpers im revits-Kurhotet und Revitaligerungspentrum, 3427 Bed Lauterberg/Harz, Tel. 08634/83)

Prostata-Leiden? Kurhotel ch-sera Helden Klimgkurert über dem Bodenst (Schweit) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Johnen Speziolklinik



Frischzellen Hamburg. Tel: 0415462:11

**PSORIASIS** 

PLANTE MENT PETRIC CHATAGE Layers

PLZ/Ort

## FERIENHAUTER-FERIENWOHNUNGEN

#### 

#### Nordsee

Kampen-Sylt Apt's u. Ferienhäuser zu Nachsaison preisen (ab DM 60,-), 04651/420 00

List/Sylt Sonnenland, kit. Reetdachhaus in Bikisel-Bucht, Weihn., Ostern und dazwischen frei. Tel. 04102/5 73 77

Washin, Silv. out Sylt
Washingstedt - Hecerofftung: Gemitt. komft. Fe.-Wo., für gehob. Ansprüche, 2-8 Pers. in klyllischer,
rub. Lage am Dorfteich u. 3 Min. z.
Strand. Noch frei.
Westerfendt: Komft.-Fe.-Wo. in sehr
ruhiger Lage, 2-5 Pers., frei.
Sonderpreis: Bis 20. 12. je Fe.-Wo.
tgl. nur DM 35.Fils Lerchenweg 4, 2233 Wenningstedt, Tel. 64451/238 67 e. 259 35

Wer sagt, daß Sylt nur für Reiche da ist?



Urlaub 1. Klasse. Für Alle. Gesundheit inclusive.

Bitte übersenden Sie mir ittren Syty-Prosoekt, ich interessiere mich für: 🛮 Ferienwohnungen: 🔲 Busreise ☐ Ferienhäuser ☐ Clubreise ☐ Kuren

#### REHESYLTREISEN DIE INSELSPEZIALISTEN

A.d. Knippenburg 98-100 4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30 =

#### Schwarzwald



Ostsee

Bayern

Schweden

Schweden Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauernhöfe Katolog anfordern 1 1 !

Südschwerische Ferienbaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Krislinge, T. 004644-60655

Dänemark

Weihnachten Sommerferien in Dänemark. 1100 schöne, kinder-freundliche Ferienhäuser überall an der Nordsee, Ostsee, Limfjord, Fünen, Seeland, Lolland/Falster, Bornholm. Seeland, Lolland/Faister, Bornholm. Aut. Buro SONNE UND STRAND DK9440Asbybro.Tel.00458-24 56 00 (9 - 20 Uhr, auch samstaga/sonntags)



tr. 9, Tel 07722/19 61 tl. 18 61

Südschwornseid, Ferienhaus bei Ba-denweiler, kft. 3-Zi.-Wohnung, Wan-der- und Langlaufgebiet, m. Blick a. Alpen. Tel. 0761/37 37 38

Verschiedene

Ferien-Kotolog mit günstigen An-geboten. Otto Breisch, 7145 Markgrö-ningen, Paulinenstr. 11

Periodolm bal Beri Herriki Periodolmgalow, aller erdenki. Kom-fori, max. 7 Pers., rubige Lage, frei. Tel. 04453/711 85

hn Odenweld -- 2 Wochen pauschal DM 1000.-T. Düring, 6968 Walldürn 3, Tel. (96286) 1222

Nützen Sie Preisvorteile im Nov. und Dez. für Ferienhaus im Hoch-sauerland und Westerwald.

Tel. 02135/227 04

Bgelweide HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Lundmusstif und mehrnen Gesuifschansraumen. Gr. Farboroep. @ 07652/5040+1757 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

Haffings, Emlegerwohnung, Einbaukfiche, Erstbezug, 40 m², langfr. zu verm. Dauermieter bevorzugt. Zuschr. erb. unt. WS 552853 WELT am SONNTAG, Postf., 2000 Hamburg 36

Osterreich

BADGASTEM, ruhige Perienwoh-nung 74 nr. 2-4 Pera., Kilche, Wohn-zl., EBraum, Bad. 2 WC. Schlefzi., Loggia, vermietet, Tel. 0211/46 34 49

Mercu, Salson 1984 ment, 2 Zi., Kû., Bad, gr. Bal appartement, 2 21. Rtl., 1840, gr. Bal-hon, 4. OG, Panoramasicht, citynah, ruhig, Pool. Liegewiese, Nähe Hotel u. Läden, bis 4 Pers., ab 50.- DM/fägl., von Privat. Zuschriften erbeten un-ter WS 55254 an WELT am SONNYTAG. Postfach, 2000 Hamburg 36 Schweiz



Ferien in der Sonnenstube

mit 29 vallständig eingerlchteten Ferienwohnungen (2-7 Betten), geheiztern Schwimmbad, SpielBreganzona

Via Camera 16, CH-6932 Breganzona

ruh. Südhangi. Tel. 02421/7 33 45 Ferienwohnungen, verschiedene Größen, in Walits/CH mit Simplon-blick zu vermieten. Tel. 02505/19 25

Grächen/Walls
Kleines Chalet f. 4–6 Pers. für Skiferien, auch Ostern n. Sommerferien
frei. Tel. 04102/5 73 77

St. Moritz — Corvetsch Rebl. Rrt.-Whg., 200 m enr Tulstatio für 4 Pers., Tel. 0451/2 71 20

St. Moritz und Wolfgungsee Osterreich, Ferlenwig, frei. Tel. 040/ 656 01 11

LUGANO – Progessons Appartementhaus BELLAVISTA, Panoramasicht
Werbewochen v. 29, 18–5, 12, 1983;
2 Wo. wohnen – 1 Wo. bezahlen.
Prospekt verlangen;
Tel. 0041/91/51 72 65

st. Monthesant an herri Aussichtalage zentral, sehr ruhig, 3-5Bett-Whng, mit allem Romf. (Geschirrsp., Waschm., Trockner, Tel.,
TV, Radio) zu verm. Pr. tgl. alles inkl. ab SFr. 135, reduz. Preise im Jan. +
im März. Dr. Edelmann, Abornstr.,
CH 9040 Uzwil/T, 0041-73-51 25 88



Breganzona

Schönes Chalet oberhalb des Genfer Sees, Skigebiet, über Weihn, und Sil-vester frei, 750,- DM/Woche + Strom

Oberwintern im sonnigen Tessin Ferienhaus am Luganer See zu ver mieten. Komplette Ausstattung bis zu 6 Personen. 06241/5 38 35

Herost-Sonder-Angelor Lago Magglore rissogo, 2-ZI-Kft-App., Seebl., Hal-mbad, Sauna, Farb-TV, Tel., an an-spruchsvolle Gäste zu vern. Tel. 0551/84 99 oder 3 10 21 217 001 777 asd ist unsare

FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG

und DIE WELT AROSA Graubünden Spanien

> Mediores, Porto Andraix, La Mola, Kft.-Whg., exid. Lage, Ausblick, bis 15. 4. 84 zu verm. T. 0201/66 20 77/ 67 38 35 Memorco, dir. a. Meer, auch verk. Terrassenwhg. b. 4 Pers., 350, -/Wo. Villa b. 6 Pers. 600, -/Wo. 089/60 31 08

Conta Blanco Hans am Meer, Pool, Tennis, Surfer Golf, 4 Pers., T. 05137/7 67 59 Murbella Los Monteros Ferienhs. sof. frei, Überwintern preisgil., Golf, Tennis etc., T. 02841/ 335 43 nach 21 Uhr Murbella/Spanies, Costs del Sel, Ferienhs, hpl. einger., Hangl., Meerbl., Pool u. Paimengart., f. Win-termon, evil. 15. 11. 83 bis Bade März 34. evil. such kilrzerer Zeit-raum, an ält. Ehepaar, evil. such 2 Ehepaare, zu verm., mil. DM 2800,... FT 47 130 WELI-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Teneriffa/Puerte: Komfort-App. in Villa mit Meeresblick, Pool, DM 53,-/ Tag, Tel. 08173/792 36

**Teneriffa Exclusiv** 

Puerto de la Cruz. Ortsteff La Paz. Rarus-Appartements, sehr geräumig und elegant mit Panorems-Blich auf den Atlantik, für 2-3 Personen, einschließlich Piug und Transfer ab allen Finghaten. Unterlagen anfordern: O. Gebauer. Littencronring 13, 2000 Tangstedt 1, Tel. 04109/90 63 ab 17.00 Uhr

App. Ikurus usch freie Termine: 11. 11. 83- 9. 12. 83 18. 11. 83-23. 12. 83 26. 11. 83- 8. 12. 83 8. 12. 83-29. 12. 83 9. 12. 83-12. I. 84 0. Gebauer, Tel. 04109/90 63ab 17Uhr

Bungalow auf Ibiza ideai zum Überwintern, , pro Monat nur 600,-inkl. aller Nebenkosten.

Frankreich

COTE D'AZUR & PROVENCE Berhot/Winter sourie Salson '64 Ferienrech numges, Elisser, Hotels zu vermitteln, Forder Sie maseru Bild, Katales aur COFE D'AFTA RESUDENCES GARRY, Gefreitsbarreke in D-8219 Frien/Ch. '2 0 86 1/37 95 + 51 ]

30 m v. Meer, Privatvilla mit 2 Whg., gr. Gart., sehr ruh., wõchentl. 23 verm., Tel. 003398/29 70 91, ab 3. 11. 98/80 65 71

Preise so glinstig wie nie! War schnell bucht, sichert sich die besten Angebote. Großer Farbkatalog kostentos

Monton Côte d'Axus Ferienvis, dr. a. Neer, fréi Tel. 07891/52 36

BISE • O

**MININE** 

An Indian

Elistinial.

Section 1

Carried III

117 Die Seir,

Verschiedene

Griesbaeiaud – Maz bis Dez. Villen, Appta: Gratia: Sur-fing, Segein. Nilse Tennis, T. 06104/ 423 St Algerve/Portoget, Villa am Heer, 5 km westl. Albuteire, Pool, 3 Scht.-21., 2 Bid., Kamizzi, Service, ab sol., 0. Welhn. v. Privat z. vermieten, Tel. 05301/142 29

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Him und Woche für 4-6 Personen an was derschönem weißen Sandschund Hausmädchen inkl. Tel. 0800000 54

Burthados Mit Sandstrand as der Karibik inkl. komplettem Personal, 18-5 500, - per Woche (1, 12, 13-14, 13, 3a 19-3 556, -). Information: Tel. 089/479 28 11

Ferien in Florida

Golf von Mexiko n Sarasota/Bradenton vermieta m Sarasota/Frissardin vermietan wir unser-gepflegtes und tustifoses Wohnhaus, in Strandhalte gelegen, mit Klimeanlege und viel Rolltort ausgestettet, es verfügt über fort ausgestettet, es verfügt über Schwimmbad, 3 Sobiefflums und ist für bis zu dieren geeignet, Auf Wursch Auto-Bentitzung.

Tol. 9761/3 63 86, Tules: 7 781-586

Paride/Self von Marche Bungt, Aut. et 198 75. p. 78, Fest, Colf. Termin, Fra. Lg., ab James 174. D-Tel. 07201/050 76 ed. Streich, 12506 avida La. 5. E. Bondin Springs, F.A. 83023

Par mietote pastelet.

Rubiges Figeres Hom, weck für Hebr.
1944 inz. Webnung od. Haus in Tenaritin od. Gran Canaria. Offerten zu.
Prethangabe u. Rober mehr: Wi18 256 un WELF am SCHUTTAG, Postfack, 2050 Hamburg 26.





Ferienhäuser i. Oderweid ab DM 40.—Tag (50-90 cm, 3-4 ZL, 4-8 Pers.; TVz. T. Kamin. 2 WC) Wandern, Reiten. Stütenfalst. – Prospekt anfordern. Erholungspark MADOMENIA ANDCHEN 20 5968 Walldüm 3 — Telefon (0 62 86) 3 66

Dänemark ab DM 195,- Wo Perienhäus., Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011

Italien Haus om Lage Maggion P., ab Marz '84 frei. DM 356, 560,-/Wo., Tel. 040/556 61 96



der Schweiz Am 2. Juni 1984 eröffnen wir an schönster Lage am Stadward von Lugano (Tessin) unser

Ferienzentrum

& Aufenthaltsräumen, Grotto, u.a.m. Gerne senden wir Ihnen unsern Prospekt

Bxkl. Chalet/Perienwhg. m. Sauna bei

Thyon 2008 m/Wallis, 380 Pisten-km, berri. Pangramabl. a. Naturschutz-park, 43-m'-App., b. 4 Pers., Balk., Bad, Geschirtspüler, geschi. Einr., Tel. 040 / 602 38 54

"Rothornbilek" Die Top-Apperte-menta his 6 Fernonen, Großes Hal-lenbad, Tennis- und Squash-Hallen. Telefon 004181/31 02 11

St. Moritz/Samedan: An berrl. Aus-

8 Gemeindezentrum

Tel. 004191/57 11 70

0201/41 12 15

nach 21 Uhr

Preiswerter Flug.

TeL 02821/1 89 11

Roscoff Bretagne

FRANCE REISEN SKI in Frankreich das größte Spezielprogremm per LUXUSBUS · FLUGZEUG · AUTO 8000 Ferienwohnungen u. Chalets gemültliche Skihotels in den ballebten franz Skioden

Telefon: 0.89/28.82.37 Theresienstr. 19 - 8 München 2

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

In der österreichischen Meisterschaft bewährten sich die internatioralen Titelträger nicht: Der Favorit -IM Dückstein - endete auf Platz 11 Beri besetzte sogar mit bloß 4 aus 14 den letzten Platz, Sieger wurde Herzog mit 11 vor Baumgartner 9. Der esterreichische Großmeister Karl Robaisch blieb der Meisterschaft fern. Da er bis vor kurzem in der Bundesliga in München mitspielte, will er offenbar seine deutschen Kollegen nachahmen!

2 - Freitag, 28. Oktobe

ien Kur-Medizin

Grundlage Fer Heilverfahren

er. Maturbeile erfahren-

of Vica Sup Victoria 7el

with Army and Own

responsible to the Appendix

kt der arzdich Seleitelen

natere Medizin, Chronische

ingine the Expression of the fill of the first principal of the firs

the bullet offering man

Variable Hamilton Million

The state of the s

ki no ir mi

Frischzelle

Tel (4154.61)

**PSORIAS** 

Menton Che de

Tel USSIEN

Verschiela.

Ferien in

110

1116

GESU

खंड कडब् जुड़ इंडर्ज

?

**2**11

Garbern 2077 Grober

A track out of Page.

Charles or agramme

A longer

Folgende Partie aus dieser in Sekkan ausgetragenen Meisterschaft ist ungewöhnlich interessanter Rückblick in die Ära des klassischen Schachs des 19. Jahrhunderts. Schwarz spielte eine vor hundert Jahren vom russischen Großmeister Tschigorin bevorzugte Verteidigung und fand neue Ideen, die sie vielleicht rehabilitieren!

Demengambit Zöhisch - Wittmunn 1.d4 d5 2.o4 Sc6!? 3.Sc3 Sf6 (Damals hat man übrigens mit de fortgesetzt - mit der Idee 4.d5 Sa5 5.Da4+ c6 6.b4!? b5! 7.Da5: Da5: 8. ba b4 nebst ed. Aber 4.St3! führt zum Vorteil für Weiß). 4.Sf3 Lg4 (Vielleicht doch stärker als Lf5 5.cd Sd5: 6.Db3 e6!) 5.ed5: Sd5: 6.e4 Sc3: 7.bc3: e5 8.d5 Sb8 9.Da4+!? (Sieht sehr stark aus, aber 9.Db3 ist wahrscheinlich besser!) Sd7! (Eine sehr gute Antwort – zum klaren Nachteil führt Ld7 19.Db3! oder Dd7 10.Db3 Lf3: 11.Db7:!) 10.Se5: Df6 11.f4 Le5!? (Führt zu großen Verwicklungen - Schwarz rechnete wohl mit 12 Le2 0-0! 13 Lg4: Se5: 14.fe Dh4+ usw. Zum Ausgleich reicht m. E. Ld6!) 12.Lb5! c6!? (Wiederum sehr scharf. Nach 0-0-0 könnte Weiß mit 13 Ld7:+ Ld7: 14 Dc4 einen Bauern behalten, wobei jedoch das Spiel trotzdem nicht klar wäre) 13.dc6: Se5: 14.cb7:+ Ke7 15.Le3!? (Eine große Überraschung, aber entscheidend ist dieser Zug - trotz der einheitlichen Meinung mehrerer Kommentatoren – doch nicht!) Sf3+! (Eine vorzügliche Antwort! Schlecht wäre Le3: 16.Db4+ Ke6 17,f5+ Lf5: 18.ef+ Df5: 19.Tf1 Sd3+ 20.Ld3: Dd3: 21.Td1 sowie auch 15 ... Sd3+ 16.Kd2 Le3:+ 17.Ke3: Df4:+ 18.Kd3: Tad8+ 19.Kc2 mit Vorteil für Weiß.) 16.Kf1 Dc3:? (Schwarz sollte jetzt doch auf e3 schlagen: Le3: 17.Db4+ und jetzt

natürlich nicht Ke6? 18.Dc4+ Ke7 19.Dc7+ Ke6 20.Lc4 matt, sondern 17...Dd6! 18.baD Ta8: 19.Dd6:+ Kd6: 20.h3 Sd2+ 21.Ke1 Tb8! oder 20.gf Lt3: 21.Tel Ld2 22.Tgl Lel; 23.Kel g6 24.e5+ Kc5 und Schwarz rettet sich gerade noch im Endspiel!) 17Lc5:+ De5: 18.gt3: De3 (Darauf hat sich Schwarz verlassen, aber jetzt kommt ein neuer taktischer Schlag nach dem es keine Rettung mehr gibt): 19.Db3! Da1+ 29.Kg2 Lf3+ 21.Kg3! (Die entscheidende Pointe - falls Dh1:, so folgt 22.Db4+ Ke6-Kf6? 23.Dd6 matt - 23.Dc4+ Ke7 24.Dc7+ und gew.) Dd4 22.ha8:D Ta8: 23.Da3+ Kf6 24.Da6+ Ke7 25.Db7+ Kf6 26.Dc6+ (Beide waren schon in der Zeitnot einfacher hätte 26.e5+ nebst 27.Df3: gewonnen.) Ke7 27.Db7+ Ke6 28.Dc6+ Ke7 29.KB: und Weiß gewann nach einem weiteren Zeitnotgefecht.

Lösung vom 21. Oktober (Kfl, Dc8, Tgl,Le3,Ba4,b4,c2,d5,f2; Kf8, De8, Th8, Sb8, Ba6, b5, d6, e5): 1.Lh6+! Ke7 (Th6: 2.Tg8+! usw.) 2.Tg7+ Kf6 3.Dg4 aufgegeben



Weiß am Zug gewann (Kh2,Dg2,Te6,g1,Se5,Ba2,b2,d4,f4,h3; Kg8,Df8,Td5,d8,Sg7,Ba7,b7,c7,f5,h7)

#### DENKSPIELE

#### Wellendomino



In das vorgegebene Schema sollen die Dominosteine 1/1, 1/2, 0/2 und 2/2 so lingesetzt werden, daß auf jeder der Seifen die gleiche Augenzahl vorhanden ist. Aneinandergrenzende Steine dürfen eine unterschiedliche Augenzahl zeigen!

#### Gut gewärfelt

Knallke hat die Seiten zweier Würfel jewells mit den Zahlen 1, 2, 4, 8, 16 und 32 beschriftet. Jetzt versucht er herauszubekommen, ob eine Augensumausztoekommen, ob eine Augensum-s, un Glas Riches; me besonders häufig auftritt. Können Sie ihm helfen?

#### Die Zeit vergeht!

Kasimir ist 48 Jahre alt. Er ist doppelt so alt wie Dagobert war, als Kasimir so alt war, wie Dagobert jetzt ist. Wie alt ist demnach der gute Dago-

#### Quadratoptimierung



MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Birgit Cremers-Schle

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Es ist aber ohne weiteres möglich, die zwölf Streichhölzer zu sechs genauso großen Quadraten zu fixieren.

#### Schachtelrätsel

Rin \_nu", vom Augenblick umstellt, ein Denkmal wird's, bestaunt von aller

#### In Dreierreihe

| • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • |
|   |   |   |   |   |

Von den 25 hier liegenden Knöpfen sollen 12 so entfernt werden, daß die verbleibenden ausschließlich in Dreierreihen liegen. Von diesen soll es genau 16 geben. Wie wird das Problem gelőst?

#### Sterndomino



Hier sollen die Dominosteine 1/5, 1/5, 1/4, 1/6, 2/3, 2/8, 2/8, 2/5, 2/5, 3/4, 4/0 und 4/4 so eingesetzt werden, daß jede "Zacke" des Sternes die gleiche Zahl von Augen zeigt. Die ersten Augen sind schon vorgegeben, und aneinan-dergrenzende Steine müssen die gleiche Augenzahl tragen!

#### Gewichtsproblem

Nehmen wir einmal an, daß sich die Schwerkraft von heute auf morgen verdoppeln würde. Gingen dann Schiffe unter, well sich ihr Tiefgang

#### Drehwurau

Ein altes und auch einmal sehr beliebt gewesenes Kinderspielzeug war der Kippkreisel: Einmal in schnelle Drehung versetzt, kippte er um und drehte sich "auf dem Kopf" weiter. Angenommen, der Kreisel drahte sich zu Anfang im Uhrzeigersinn: Rotiert er nach dem Kippen dann entgegenge-

#### Auflösung vom 21. Oktober Kin Knattertouproblem

Die Zahlen von 1 bis 9 lassen sich nicht so in ein Neunerquadrat eintragen, daß keine aufeinenderfolgenden Zahlen auf benachbarte Felder zu stehen kommen; auf jeden Fall ist die Zahl im Mittelfeld der ihr vorangehenden und der ihr folgenden Zahl henschbarti

#### Sparsam beleuchtet

Da die typische Blattfarbe von Pflanzen das Grün ist (und sie also grünes Licht genutzt reflektieren), läßt man ihnen bei künstlicher Beleuchtung mit Vorteil nur rotes und blaues Licht zukommen.

#### Gleich oder ungleich? Die Geraden a und b waren gleich lang.

#### Kartenleserel

Die Reihenfolge der vier Spielkar-ten war von links nach rechts die folgende: Kreuz Bube, Herz Dame, Pik As und Karo Könist

#### Das große Kreuzworträtsel

| Kriech-<br>tier                 | Olym-<br>pia-<br>statte |                              | glän-<br>zendes<br>Metali    |                                     | alter<br>Name v.<br>Tallino         | Haupt-<br>stadt v.<br>Birma       | bibl.<br>Konig                | itel.<br>Artikal        | nicht<br>dege-<br>wesen              | Vieh-<br>hiter                   |                                | Erb-<br>gut-<br>träger               |                          | Haupt-<br>stadt in<br>Europa | Papst-<br>name              | unbest.<br>Artikel       | witzige<br>Aus-<br>spruch      | 1                          | Zeit<br>für<br>Teil |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| -                               | Ľ                       |                              |                              |                                     | älteste<br>Brau-<br>vor-<br>schrift | 8                                 |                               | •                       |                                      |                                  |                                |                                      |                          |                              |                             | ,                        |                                |                            |                     |
| engl.;<br>oder                  | -                       |                              | US-<br>Staat                 |                                     | einsam,<br>ver-<br>lassen           | -                                 |                               |                         |                                      |                                  | v                              | marokk.<br>Haupt-<br>stadt           |                          | Ab-<br>fluß                  | -                           |                          |                                |                            |                     |
| ober-<br>tel.<br>Land-<br>chaft |                         |                              | •                            |                                     |                                     |                                   |                               | Mussk-<br>zeichen       |                                      |                                  | feuchter<br>Nieder-<br>schlag  |                                      |                          |                              |                             |                          | Vater<br>der<br>Lea            |                            | Hö<br>un<br>sch     |
| -                               |                         |                              |                              |                                     | offener<br>Brand                    |                                   | Titel-<br>figur b.<br>Lessing | -                       |                                      |                                  |                                |                                      |                          | Or-<br>tungs-                |                             | mest.<br>Mes-<br>gerat   | -                              |                            | Γ                   |
| chiffs-<br>ge-<br>tise          |                         | Mrttel-<br>losig-<br>keit    |                              | rasen-<br>de Be-<br>geiste-<br>rung | -                                   |                                   |                               |                         |                                      |                                  | mensch-<br>lich                |                                      | Kirchen-<br>sonntag      |                              |                             |                          |                                |                            |                     |
| orweg.<br>olar-<br>orscher      |                         |                              |                              |                                     | 10                                  |                                   | ind.<br>Tempel-<br>tilnzərin  |                         |                                      | Magd<br>Abra-<br>hams            |                                |                                      |                          |                              |                             | nord.<br>Männer-<br>name |                                | entiker<br>Stådte-<br>name |                     |
| •                               |                         |                              |                              | Berliner<br>Flug-<br>hafen          |                                     | Haupt-<br>stadt v.<br>Libanon     | -                             |                         |                                      |                                  |                                |                                      | Funk<br>und<br>Presse    |                              | südarab.<br>Land-<br>schaft |                          |                                | 5                          |                     |
| FluS<br>Jurch<br>Sern           |                         |                              | Ost-<br>goten-<br>könig      | -                                   |                                     |                                   |                               | Mutter<br>Gun-<br>thers |                                      | gram-<br>mat.:<br>Gegen-<br>wart |                                | Vor-<br>muttags-<br>vorstal-<br>lung | - '                      |                              |                             |                          |                                |                            |                     |
| rz.<br>Com-<br>onist            |                         |                              |                              |                                     |                                     | gekörn-<br>tes<br>Stärke-<br>mehi |                               | •                       | Geist-<br>licher                     | -                                |                                |                                      |                          |                              | Eiter-<br>blis-<br>chen     |                          | Instialen<br>der Leu-<br>werik |                            |                     |
|                                 |                         |                              | nord-<br>frz.<br>Stadt       |                                     | Planet                              | -                                 |                               |                         |                                      |                                  |                                | Gold-<br>münze<br>ım MA.             |                          | Hunde-<br>rasse              | -                           |                          |                                |                            | L                   |
| iorde                           |                         | Pforde-<br>dressur-<br>übung | - '                          |                                     |                                     |                                   |                               |                         | einge-<br>legtes<br>Tier-<br>produkt |                                  | Ko-<br>stim-<br>zeich-<br>nung | - '                                  |                          |                              |                             |                          |                                |                            |                     |
| 3                               |                         |                              |                              |                                     | Burg-<br>frauen-<br>gernach         |                                   |                               | Gemüt                   |                                      |                                  |                                |                                      | 7                        | Abic, 1,<br>siehe<br>dieses  | -                           |                          | Kavisr-<br>fisch               |                            | Par<br>Ver<br>200   |
| dels-<br>hiecht                 |                         | Nahost-<br>Bewoh-<br>ner     |                              | cham.<br>Zerstö-<br>rung            |                                     | 2                                 |                               |                         |                                      |                                  |                                |                                      |                          | von -                        |                             | Schnee-<br>schuh         | 17                             |                            |                     |
| riiner<br>ilieu-<br>ich-        | -                       |                              |                              |                                     |                                     | höft.<br>Anrede                   |                               | Arbeits-<br>bereich     |                                      |                                  | griech.<br>Mond-<br>göttin     |                                      | rër                      |                              |                             |                          |                                |                            |                     |
|                                 |                         |                              |                              | weibl.<br>Reh                       |                                     |                                   | emp-<br>find-<br>sem          | •                       |                                      |                                  |                                |                                      |                          |                              |                             | 'Dech<br>der<br>Welt'    |                                | Unvald-<br>ptionze         |                     |
| hälter<br>it<br>sckel           | artist.<br>Tanz         |                              | Küchen-<br>gerët             | -                                   |                                     |                                   |                               |                         |                                      |                                  |                                |                                      | Aus-<br>drucks-<br>weise |                              | brasil.<br>Fußbell-<br>ster | -                        |                                |                            |                     |
| alz-<br>verk                    | • *                     |                              |                              |                                     |                                     |                                   | fünf<br>Cen-<br>times         |                         | Abk, f,<br>anno<br>futuri            | marokk,<br>Stadt                 |                                | Kerzen<br>taig                       | -                        |                              |                             |                          |                                |                            |                     |
| te-Z.<br>sok-<br>n-<br>urg      | 12                      |                              | Abk. f.<br>Eigen-<br>kapitel |                                     |                                     | Likufer-<br>katta                 |                               |                         | •                                    | 9                                |                                |                                      |                          |                              | ital,<br>Ton-<br>siibe      |                          | Zeichen<br>für<br>Silber       |                            |                     |
| ed.<br>etz-<br>erper            | -                       |                              |                              |                                     |                                     |                                   |                               |                         |                                      |                                  |                                | US-<br>Staurt                        |                          |                              |                             | 6                        |                                |                            | 8                   |
| webe                            | -                       |                              | 4                            |                                     |                                     | Auer-<br>ochse                    | -                             |                         | Geist-<br>licher                     | -                                |                                |                                      |                          |                              |                             |                          |                                |                            |                     |
|                                 | 2                       |                              | 3                            | 7                                   | 4                                   | 5                                 |                               | 6                       | 7                                    | 7                                | 8                              |                                      | 9                        | 1                            | 0                           | 11                       |                                | 12                         |                     |

#### BRIDGE

*•* दिश्वच इ.स. १८ मा ७००

Katschberg-

höhe

Alpenhotel

Beachten Sie unser besonder Jenuar-Angebot ab DM 590,-Denken Sie so wie wir derübe an: Tel 00 43/47 34/219, 220

Studie Nr. 23/83



West spielt \_6 Treff . Nord greift mit der Pik-Dame an. Wie muß West spielen, um sich die besten Chancen zu geben, seinen Schlemm zu gewinnen? Löszana Nr. 22/82

Süd nimmt den Coeur-Angriff in der Hand und legt die Karo-Dame vor. West legt den König. Der Tisch nimmt. Es folgen alle Piks und Treff-As. Der Tisch wirft sämtliche Karos und Treffs

#### ab. Als letzte drei Karten hat die Hand Herz 5 Karo 7 Kreuz D und der Tisch

Herz A 10 3. Mittlerweile ist Ost in Schwierigkeiten, well er von Herz 986 Karo B eine Karte wegwerfen muß. Entweder wird in der Hand die Karo-Sieben oder am Tisch (nach erfolgreichem Schnitt gegen West) eine zusätzliche Coeur-Karte hoch.

Karo- oder Treff-Angriff kann "7 Pik" nicht schlagen, weil Süd einen Stich geschenkt bekommt und die Coeur-Zehn durch Schnappen hoch bekommt. - Das "tödliche" Ausspiel ist die Coeur-Sieben. Süd gewinnt einen Coeur-Stich, kann aber West

#### AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Afghans - Fluessigges 3. REIHE litis - Gette 4. REIHE Manna - Manam - Anna 5. REIHE Meran - Sanator 6. REIHE Kassel - Adler -- RT REIHE Ade - Kalla - Heide S. REIHE Stout - Helen S. REIHE Ras - To - H - Leb 10. REIHE Kt. - Neuen - Schare T1. REIHE Euphrat - Stil - Pakt 12. REIHE Insel - Tripolis 13, REIHE Gote - Bar - Arna 14, REIHE Sauerland - Boeller 15, REIHE RF - Jod - Beton - si 16, REIHE Sire - Sedan - Tueto 17, REIHE Stryr -Begas 18. REIHE Aktie - Usler - Ale 19. REIHE Ina - Aisne - Kanzel 20. REIHE Store - Ziehrer - Uta 21. REIHE Affe - Entente - Natron

SENKRECHT: 2, SPALTE Afra - Kanakon - Sri Lanka 3, SPALTE Adiatus - Afrika 4. SPALTE Chinese -- Peru -- SF 5. SPALTE Als. -- Stehl -- Sitte 6. SPALTE N.T. --Meute - Grotte 7. SPALTE Eifel - Negold - Are 8. SPALTE Ans - Kuret - Syrien 9. SPALTE Maret - Tender 10. SPALTE offen - Heer - Unze 11. SPALTE Alsen -Bessein 12. SPALTE Ugende - Speran - et 13. SPALTE Team - Hektor - Beche 14. SPALTE Segel - Bober 15. SPALTE Steer - Stipon - Ken 16. SPALTE die - Here -Tamera 17. SPALTE Asien - Albus 18. SPALTE Gent - Las - RL - Azur 19. SPAL-TE Nordmerk - Nest - Leto 20. SPALTE Astarte - Batterie - Elan

- Liebeskummer.

## Jeden Freitag his Day 6 mit Air Manritius 12 Tage Hotel Merville Vorsaison/Halbpension ab Frankfurt DM 3390 Beratung and Anmeldung AIR MAURITIUS

Immer ein Erlebnis! Die Seiseralm in den Dolomiten

77.42 ....

Lassen Sie sich einmal verwöhnen im

#### HOTEL FLORALPINA

Unser Haus befindet sich in zentraler Lage auf der berühmten Seiseralm. Alle Zimmer (85 Betten) mit Dusche, WC, Balkon und Telefon, im Tiroler Still eingerichtet. Tischtennisraum, Sauna mit Solarium, Hot-Whirl-Pool, Taverne, schöne Aufenthaltsräume. Ideales Skigebiet mit 26 Liftanlagen in schneesicherer Lage, Rodelsport, gepflegte Langlauflolpen. Skischule und Skipaß. Bei kulingrischen Feinheiten nebst erlesenen Weinen werden Sie sich in gepflegter Atmosphäre in unserem Haus wohl fühlen. Bitte fordem Sie unseren Hausprospekt an.

Familie Kofier – HOTEL FLORALPINA 1-39040 Seiseralm - Telefon 00 39-4 71 - 7 29 07, privat 7 12 65

#### TTAKEN ABANO TERME (Italien) **CURA-WERBUNG** Auskunft und Anmeldungen für Kur gegen Arthritis -Pheuma - Ischles - Entschlackung - Idealer Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibed, Tennis usw.) KUR UND GESUNDHEIT SONDERANGEBOT-WINTER 1983-84 BUSHESE AS MÜNCHEN WIBEGRIFFEN ABFAHRTSTERMINE

Vom Vom Vom Vom 19.11.83 3.12.83 pis bis bis 3.12.83 17.12.83 7 1.84 7.1.84 1.300.- 1.300.- 2.060.- 1.640.-1.200.-1.200.-1.940.-1.520.-Vorraum, Balkon, Telefon 1.100-1.100-1.830-1.410-VERANSTALTUNGEN WEHNACHTEN 14 Tage 14 Tage 21 Tage 15 Tage IL NELJIAHR - OHNE AUFPREIS 10 Kuren 10 Kuren 10 Kuren 10 Kuren Bazann 2 - Ruf 667154 - Telez 430240 Torem. exburg Amulistr. 4-6 Ruf 594892-591616 - Tele bûro liermen Lautenechiegerstr. 20 - Ruf 29662 Munchen - Kurti-verbung Antueser. 4-6 km buwésiz-561 ti ti - (welk 52556 Stuttgert (im Reisebbro termer) Laufenechiegerstr. 20 - Rei 296629 - Telex Köln - Kura-Werbung - Burgmauer 4 - Ruf 248414 - Telex 8883357 Cura D

SODTIROL, HOTEL MUHLGARTEN\* I-39039 Stefansdorf/St. Lorenzen b. Bruneck. Ihr Komforthotel am Fuße d. KRONPLATZES! Fordern Sie jetzt uns. WINTERSONDERANGEBOTE an! Tel. D. W. 0039/474/84782 Fam. Kofler

Beim is the record of the little of the late of the la KURHOTEL TERME PRESIDENT Modernes Hotel
mit jedem Komfort
Alle Zimmer mit Bad/
Dusche, WC, Balkon, Radio
utomatischer Telefonania

Hotel Bergkristall A-6764 Oberlech 2/Ariberg

**VHotel** 

Bergkristali

#### BADEN-WÜRTTEMBERG

<del>ፙፚፙፙፙፙፙፙፙፙቑፙፙፙዀዀዀዀዀዀዀፙፙፙፙፙ</del>

Her måd som Lebru ider kvank, dem ist zu helfen Lell sei Lank, wenn er sich kann sergannen, den . Hergentheimer Bunnwn,

pro Person, incl. Frühstücksbuffet, ganzjahing benutz-barus Dachgarten-Schwimmbad 28°, Sauru, Parkolatz Emzelzimmer plus DM 10,-. Vollpension plus DM 25,- bei hervorragender Kuchenkeistung) Auch heute ist Bad Mergentheim noch höchst aktuell,

Hotel Victoria in der ramentischen Straße – zwischen Wurzburg und Rothenburg-Tauber (ju 45 km entferrit Bitte Prospekt anfordern – auch für Erholungsaufenthalt uber Weihnachten und Neusahr mit Kurmöglichkeit oder besonders wenn Sie das VICTORIA wählen. Es erwartet fur Langzestautenthalt Sie zu jeder Jahreszeit ein gut besuchtes Haus (Familion-Bad Mergentholm, Tcl 0 79 31/593-0, Telex 74-224 betrieb) mit einer äußerst gemütlichen und fröhlichen Atmosphäre – sei dies anläßlich einer Durchreise, gincs

Erholungsaufenthalts oder einer Kur - (fur Leber-, Galle-, HOTFL Møgen-, Darm, Diabetes und Übergewicht) 100 komfor-

table Zimmer mit Bad und WC (Doppetzimmer ab DM 60.-

#### OSTERREICH



Tie feine Art, Bier zu genießen... im Hotel "Krone" in Lech

Tem ältesten Gasthaus Lechs mit einer 100 jährigen Gradition. Das Außere der Krone hat sich dem Wandel der Zeit angepaßt. die stilvolle Atmosphäre ist die gleiche geblieben.

A 6764 Lichal Arbeite Tel 1914 (20% NO. 2011)

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

D

inį :

eе

igo Lm. o )ie en !

nel ich œir

ner

aer

der

gla: Scl

am

kw

un

ner

die

art

Ru

ZW

scł :

du

pц

 $\mathbf{D}_{\mathbf{i}}$ 

 $d\mathbf{r}$ 

da

217



Anreise: Autobahn Hannover-Hamburg E 3 bis zur Abfahrt Schwarmstedt, dann Wechsel auf die Bundesstraße 214 bis nach

Unterkunft: im Bereich der innenstadt gibt es zehn Hotels. Übernachtung mit Frühstück ab 40 Mark.

Auskunft: Verkehrsverein - Tourist Information, Schloßstraße 6a.

## **Historisches Celle**

Schwarze Katzen gibt es auch in Celle, aber keine "Zeller Schwarze Katz". Heute sicher fehl am Platze, war dieser Hinweis vor etlichen Jahren nicht unberechtigt. Wer wußte schon, die Liebhaber des Moselweins ausgenommen, daß Celle an der Aller und nicht an der Mosel liegt? Daß heute die alte Herzogstadt auf Anhieb geographisch richtig eingeordnet wird, hat viele Gründe. Der entscheidende Grund aber ist sicherlich, daß Celle den Namen beanspruchen darf, das Rothenburg des Nordens zu sein.

Celles großraumige geschlossene Altstadt, im Zweiten Weltkrieg unzerstört geblieben, wird durch Fachwerkhäuser des 16., 17. und 18. Jahrhunderts geprägt. Die geome-trischen Formen des Fachwerks, die liebevoll gestalteten Vorkragungen der Häuser, mit phantasievol-ien Ornamenten und bunten Farben aufgelockert, vermitteln dem Besucher eine Atmosphäre der Freundlichlasit

Haus an Haus, Dach an Dach - so stellt Celle sich vom Turm der Stadtkirche dar. Nur mit Mühe kann man den Häusern über ihre spitzen Dächer schauen, um aus der Vogelperspektive etwas von dem geschäftigen Treiben in den engen Straßen und Gassen zu erhaschen. Zwischen den mehrstöckigen Trauf- und Giebelhäusern schlen-

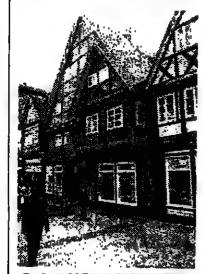

Fortwerkbörner beharmches das Stadtbild von Celle FOTO: DW.

dern wochentags die Menschen, die Celle mehr als Einkaufsstadt und einen Ort der Kommunikation als ein lebendiges Museum sehen.

Gleichgültig, aus welcher Perspektive man Celle betrachtet, das Stadtbild wird vom wuchtigen Schloß, der ehemaligen Residenz der Fürsten der Lüneburger Heide, beherrscht. Das Schloß mit seiner einzigartigen, vor wenigen Jahren kunstvoll restaurierten Renaissance-Kapelle und mit dem ältesten, ständig bespielten Barocktheater Deutschlands ware sicherlich in aller Munde, wenn das von Friedrich Schiller vorbereitete Drama "Die Prinzessin von Celle" nicht ein Fragment geblieben wäre. So aber, wartend auf ihre literarische Erlösung, schlummern sie dahin: das mächtige, wehrburgähnliche Schloß und die in seinen vier Meter dicken Mauern aufgewachsene, glückliche und nachher todunglückliche Sophie Dorothea, die 1682 in eine Ehe mit ihrem Vetter Georg, dem späteren König von Großbritannien und Hannover, gedrängt wurde.

Arm an historischen Geschichten ist Celle wahrlich nicht. Noch zu Lebzeiten der unghücklichen Sophie Dorothea - im Jahre 1705 verlor Celle mit der Vereinigung des Fürstentums Lüneburg mit dem Kurfürstentum Hannover die Residenz. Die Bürger nutzten den verblichenen Ruhm als Residenzstadt auf ihre Weise: Sie holten sich das Oberappellationsgericht, heute Oberlandesgericht, in ihre Mauern und bauten ein architektonisch interessantes Zuchthaus, das nicht selten der vom Bahnhof kommende Fremde – wie einst Kaiser Wilhelm II. – für das Celler Schloß hält.

Wem die Vergangenheit ein Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart ist, sollte nicht versäumen, einen Rundgang durch das in der Nähe des Schlosses gelegene Bo-mann-Museum zu machen. Das Heimatmuseum, ein vollständig eir zerichtetes Bauernhaus aus dem Jahre 1571, hat sich trotz seiner Größe Herz und Beschaulichkeit bewahrt, genauso wie die alte Herzogstadt, die ihren Besuchern im Schloßpark oder im Französischen Garten Muße und Entspannung JOCHEN SCHMIDT

## Schelte für Barbados-Gäste

Am exotischen Reiz der Insel lag es sicher nicht, daß auf Barbados der östlichsten karibischen Insel, plötzlich die europäischen Touristen ausblieben. Die Sandstrände, Palmenhaine, die Blumenpracht, das cinzigartige Klima (keine Regenzeit) und die fröhlichen Menschen wirken wie eh und je als Magnet. Dennoch ging die Zahl der deutschen Gäste von 22 000 (1979) auf 10 000 im letzten Jahr zurück. Die weltweite Rezession mit dem damit verbundenen Spargedanken und die steigenden Preise leiteten den Touristenstrom von dem Eiland, auf europäische Sonnengebiete ab. Um neuen Appetit auf Barbados zu wecken, beauftragten die Touristik-Verantwortlichen in diesen Wochen ihre Repräsentanten in Europa, zukünftig kräftiger die Werbe-trommel zu rühren. Und das in des Wortes wahrster Bedeutung – mit Steelbands nämlich als Begleitung zu Dia-Shows und tropischen Drinks.

In Deutschland kehrte sich die Aktion allerdings ins Gegenteil. Statt freundlich und überzeugend für die wirklich zauberhafte Insel zu werben, verprellte der dunkelhäutige Direktor des "Board of Tourism" Karibikfreunde mit pauschalen Beschimpfungen und Belehrungen. Die Touristen sollen gefälligst daran denken, wenn sie nach Barbados kommen. sich auch wie Gäste zu benehmen.

Und dann had Becklés gestapelten Frust ab. Wer in Barbados einen Drink bestelle, der solle ja nicht da-mit rechnen, daß er "in Sekundenschnelle" serviert werde. Geduld müsse der Gast schon mitbringen, denn, so Becklés, "unsere Kellner laufen nicht so schnell wie hier und wollen es auch nicht". Schließlich sollen die Gäste gefälligst respektieren, daß in den Hotels nachts um 11.00 Uhr Schluß sei. Am besten - so sagte er - begebe man sich zu dieser Zeit ins Bett. Gute Nacht, Herr Beck-HOR/WMM

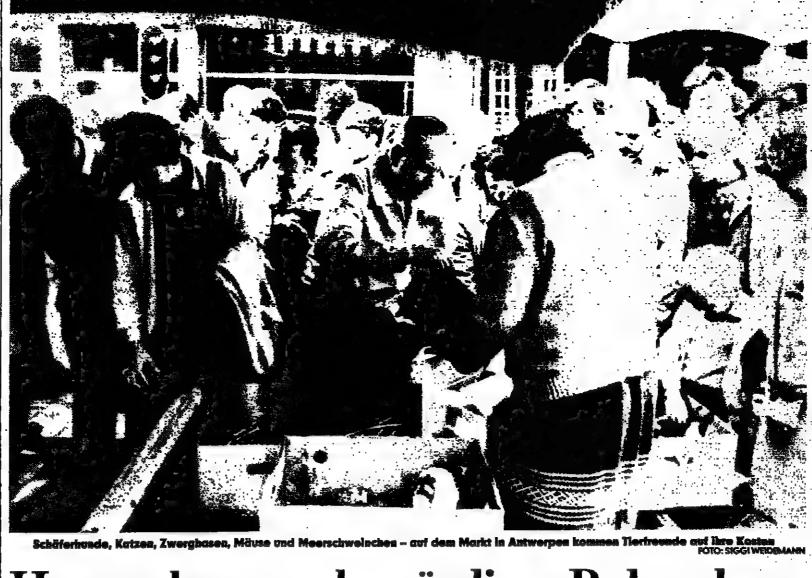

## Hasenschau am ehrwürdigen Rubenshaus

"Dag schatje!" Der jugendliche Barmann von "'t Orgeltje" beugt sich vornüber. Seine Augen verdreben sich, und er seufzt: "Sie werden auch immer jünger." Über so viel Galanterie am frühen Morgen errötet die Frau von Mitte Vierzig und zieht aus einem kleinen Pappkarton ein zappeindes Fellknäuel Im Hintergrund scheppert eine Straßenorgel "Ach und oh", "wie süß und niedlich", sind die Kommentare der Umstehenden, als sie das kleine Kätzchen kraulen dürfen. "Ich konnte diesmal einfach nicht am Käfig vorbeigehen", verteidigt die 40jährige ihre Ausgabe von 30 Gulden.

Wir verlassen das dröhnende Lokal und finden uns mitten zwischen Buden und Ständen, in denen Obst und Gemüse, Kleider und Pelze, Bratpfannen und Fahrräder, Hüte und Töpfe verkauft werden.

Es ist Sonntagmorgen. Ein schöner Herbsttag, und es scheint, als drängele sich halb Antwerpen durch die endlos scheinenden Reihen des Flohmarktes zwischen Rubensstraße und Frankrijlan. Jeden Sonntagmorgen, das ganze Jahr hindurch, zwischen 8.30 und 13.00 Uhr, kann man auf dem Vogelmarkt, dem Blauw Torenplein, der Meirstraat, am Ouden Vaartsplaats, der Maria Pijpelinoxstraat und dem Graanmarkt Trödel und Kitsch, Kunst und Fische, Hühner und Meerschweinchen, Heiligenfiguren und Papageien, Stühle und Lampen kaufen. Wer nicht genügend belgische Franken hat, kann auch in Dollars, Gulden, Franc oder Mark bezahlen. Die Händler sind an Touristen gewöhnt: De kann es denn auch schon einmal passieren, daß der Fremde einen ganz anderen Preis genannt bekommt als der Einheimische einige Minuten zuvor.

Wir schieben uns durch die Kleiderständer am Oude Vaartsplaats zu den Vogelkäfigen in der Meirstraat. Es scheint, als ob alle Arten von gefiederten Exoten hier zum Kauf angeboten werden. Und es wird gekauft. Für das kleine Mädchen ein gelber Kanarienvogel, der Freund schenkt der Freundin einen grün-roten Papagei. Die ältere Dame kann sich nicht entscheiden, ob es ein Dompfaff sein soll oder doch lieber ein Zwerghase, und wundert sich, daß die Männchen teukleine Unterschied", lautet die simple Antwort des in einen blauen Kittel gekleideten Vogelverkäufers, der gerade einen Kunden für seinen Ara gefunden hat.

Nebenan werden Kohlen in einen Grill geschüttet, auf dem Hamburger, Steaks, Würste, Röstkartoffeln brutzeln; der Bratenduft eines Barbecue ist der Antwerpener Flohmarktduft schlechthin. Eine Straße weiter erwarten den Besucher subtilere kulinarische Genüsse. Da werden Zitronenscheiben über den gebratenen Jacobsmuscheln ausgedrückt, löffelt teressenten für 30 Gulden. Aber auch die vielen falschen, als

"handmade" und "echt Delft" angepriesenen Schalen finden Käufer, ebenso die geschickt nachgemachten und zahlreich vertretenen Wayang-Figuren des traditionellen indonesi schen Theaters, die für 25, 30 oder gar 40 Gulden die Besitzer wechseln. Von der Menge vorwärtsgescho-

ben, geraten wir am Blauw Torenplein zwischen Tierkäfige, Pappkartons und Kisten, aus denen quiekende und gackernde Töne zu verneh-

# Märkte IIII in Europa

man aus einem Plastikbecher frisch gekochte Caracollen, das halbe Dutzend kleiner Meeresschnecken für 2,50 Gulden. Zwischen den Ständen verbreitet sich Ferienstimmung und Sonntagsfröhlichkeit. Vom gotischen Turm der Liebfrauenkathedrale, Belgiens größter Kirche, klingt das Glockenspiel mit der Melodie "Alle Menschen werden Brüder..." aus Beethovens Neunter herüber.

Der Zigarettenverkäufer hat alle Hände voll zu tun, um seine Ware stangenweise abzusetzen. 25 Mark für eine Stange Markenzigaretten scheinen günstig. Der Händler, der altes Blechspielzeug feilbietet, läßt nicht mit sich handeln. Er ist sich des steigenden Wertes seiner kleinen Kostbarkeiten aus verschwundenen Kindertagen bewußt. Die noch im Originalkarton liegende Aufzieheisenbahn mit den Waggons findet an diesem Morgen für 250 Mark jedoch keinen Käufer. Wir bummeln durch Nieuwstal, in dem junge Leute Mobiliar und Krimskrams zum Verkauf anbieten. Ihre Kochgeräte, die Steingut-Service, alte Meerschaumpfeifen, die Kacheln finden reißenden Absatz. Selbst der so pfiffig dreinblickende Porzellanhund, der einstmals als Kafalles, was klein, niedlich ist und Pfoten hat, verkauft. Der neun Wochen alte Schäferhund für 210 Mark, das Siamkätzchen fibr 120 Mark, die kleine Hauskatze für 25 Mark, der Zwerghase für fünf Mark, ferner weiße und graue Mäuse, Meerschweinchen oder Hamster. Und wie fröhlich die Kinder sind, wenn sie solch ein Fellknäuel in Händen halten, wie verstohlen die Erwachsenen über solch ein weiches Katzenfell streicheln. Wir werden Zeuge, wie ein junger Mann seiner Frau eine Siamkatze schenkt, wie der Vater seinem Sohn einen kleinen braunen Hund kauft, die ältere Dame sich den Wunsch nach einem Zwerghasen erfüllt und wie dann die Tiere unter dem Gejaule und Miaue ihrer Artgenossen in Schokoladen-,

staut werden. Stundenlang kann man über diesen morgendlichen Rummelplatz laufen und wird immer wieder etwas Neues entdecken. So auch in den zahlreichen Bierstuben und Cafés, die es hier gibt. Etwa in der "Nieuwe Hoek", "De Wachter", "Volksvriend" oder "Talk of the Town". Obwohl meist brechend voll, finden Menschen immer noch Platz, um auf den

Waschmittel- oder Bierkartons ver-

gestiesten Böden ein Tänzchen zu

Auch dann, wenn Schlag ein Uhr die Stände abgebaut werden, die Polizei jetzt nach dem Rechten sieht, geht das fröhliche Treiben in den Kneipen weiter. So kann man im Wintergarten des "De Markt" am Graanmarkt einem Sizilianer lauschen, der sehnsuchtvoll zu seinem Gitrarrenspiel singt, diskutieren die Leute vor ihrem würzigen Trappistenbier ihre Marktkäufe, oder man hört in der kleinen, aber sehr gemütlichen Stube des "Oud Arsenaal" dem Wirt Hilaire Erauw zu, wie er von Alt-Antwerpen schwärmt – und läßt dabei den Sonntagmittag verstreichen. Die Bierstube ist so alt, daß men an der Tür zum WC noch die beiden alten flämischen Namen "Coyr" und \_Koer" findet. Und wer schon einmal bis zum "Arsensal" gekommen ist, sollte die wenigen Schritte zum Peter-Paul-Rubens-Haus nicht scheuen. Dieses immer wieder veränderte, verbaute und dann doch für viel Geld haus war Wohn- und Atelierhaus des

Von hier aus sind es nur wenise Schritte zur Einkaufsmeile Meir, die auch am Sonntag keineswegs einen ausgestorbenen Eindruck macht. Konfiserien und Souvenirläden haben geöffnet, die Museen sind ko-stenlos zu besichtigen, lediglich der Eintritt in die Liebfrauen-Kathedrale mit Werken von Rubens kostet 20 belgische Franc (etwa eine Mark). Man sollte sich von dem Zauber und der Intimität, die in den kleinen Gassen schwingt, zum Bummeln verleiten lassen. Es gibt viel zu sehen rund um die Liebfrauen-Kathedrale, am Grote Markt, am Groenplaats, den Lijwaandterassen, am Vrijdagsmarkt mit seinem weltberühmten Druckereimuseum Platin Moretus sowie seinen Häusern aus gotischen und barocken Zeiten. Hierzu bemerkte eine lokale Zeitung treffend: "Die Touristen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von zehn Schritten in der Minute durch unsere Stadt und haben den Kopf ständig oben." SIGGI WEIDEMANN

Auskunft: Belgisches Verkehrsamt, Berliner Allee 47, 4000 Düsseldorf

#### KATALOGE

Atrike Tours (Atrike Tours Inci Afrika Tours (Afrika Tours Individual, Sendinger Straße 55, 8000 München 27. Afrika 84." Auf 64 Forbseiten bletet der Kotolog Bade-, Rund- and individualreisen im südlichen und östlichen Afrika. Die Etinder Komerun, Senegal und Jemen wurden ebenso neu ins Programm aufgenommen wie eine Drei-Lünder-Expedition durch Westofrika und eine Expedition durch die Siries. eine Expedition durch die Südsohara. Die Drei-Länder-Expedition hara, Die Drei-Länder-Expedition (Niger-Obervolta-Mail) führt in 17 Tagen von Algier aus zum "W"-Nationalpank, geht-weiter zu den Wasserfällen von Komoé, dem 1000jährigen Ort Djemme mit seinen alten Bürgerpalästen sowie traditionsreichen Koranschulen und endet mit einer Saatschricht auf dem Niger in Ayarau. Der Grundpreis, der den Hin- und Der Grundpreis, der den Hin- und Rückflug vor/bis Frankfurt, Un-terkunft und Vollpension ein-schließt, beträgt 5895 Mark, Die Expedition durch die Südsonarg, bei der Toleranz, Teamgelet und physische Fitness vorausgesetzt werden, kostet ob 6085 Mark. Dem Katolog ist eine Preistabelle mit kurzen Lünderungaben, eine Kilmatabelle und den Einrelenbe-

SAA Yours (South African Airways, Bleichstraße 60, 6000 Fronkfurt/M. 1): "Handbuch für Büdahlar Reisen" Der SALtalog bietet auf rund 100 Selten mehr als 50 verschiedene Reisen durch Südahlar, Namibia, Botewana, Lesotha und Transkei an. En informationsteil mit Beschrei-bungen von Land und Leuten, Klima und Preisen vervollstän-digt die Broschüre. Preisglinstig-stes Angebot: Eine einwöchige Campingreise kostet inklusive Li-nienflug und Ausflugspragramm ab 2238 Mark pro Person.

Humani (Touristik Union Inter-national, Karl-Wiecherl-Alice 23, 3000 Hannover 61): "Kurz- und Städtereisen" – Von den 107 im Katalog angebotenen Orten ent-fallen 85 auf Deutschland, 15 sind erstmois- ins Programm aufge-nommen. Die Pauschalpreise für die Reisspakete, ob Timmendor-fer Smand, Sesbruck am Chiem-see oder eine Ungamrundfehrt, umfassen nicht nur Übernachtungen und Verpflegungsleistengen und verpriegungstester-gen, sondern auch zusätzliche Programmpunkte und Vergünstl-gungen, Preisbeispiel; Ein langes Wochenende auf dem Rittergut "Kommende Lage" bei Osno-brück kostet bei Übernachtung im Doppelzimmer mit Halbpen-sion 243 Mark pro Person (Pine-Anusse)

Jet Reisen (Jet Reisen Gmöl), Koiserstraße 64 D, 6000 Frankfurt 1): "Fernreisen 83/84" – Der fast 100 Seiten starke Katalog bleter ein reichhaltiges Angebot von Fernreisen zu den beliebtesten Urlaubszielen. Neu im Programm sind Indian, Südahika, Charterflüge nach Jamaika und An-achlußprogramme von Hongkong nach China. Enige Preisbelspie-le: Die neuntägige Indien-Rundreise "Klossisches Indien" kostet mit Halbpension und Flug ab 2890 Mark, Auf dem Programm der Tour stehen unter anderem die Pilgerstadt Varansi mit Bootefahrt auf dem Ganges und der Besuch der Tempel von Konorok. Für einen zwälftägigen Badeauf-enthalt auf der Insel Mauritius zahit man mindestens 2430 Mark:

"Bade- und Städte-Reisen 83/ 84" – Mit den berricht - Mit den bewährten Reisezielen zu günstigen Preisen ver-spricht der neue Katalog preiswerte Wintererholung femab von Minustemperaturen. So wird eine Woche Gran Canada im Appartement ab 589 Mark angeboten. Auf Teneriffa kostel das Appartement für eine Woche ab 549 Mark und aut Mailerca ab 299 Mark. Bei den Städte-Touren blieben die London-Reisen preisstabil. Der Vier-Tage-Trip kostet ab 249 Mark, Neben der einwöchigen Israel-Taur "Land der Bibel" (ab 1599 Mark inklusive Flug von/bis Frankfurt sowie Halbpension) bletet der Veran-stalter eine achttägige Reise Jor-danien-Israel-Agypten ab 2099

Kreuzfahrten

## Im kalten Winter in den ewigen Frühling der Karibischen Inselwelt: Karibik-Kreuzfahrten mit MS Vistafjord.

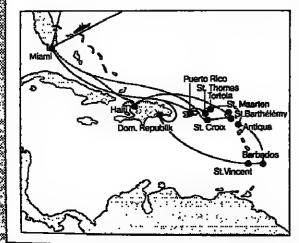

Karibische Inseln Tour HAT 440 A 15 Tage 6.1.-21.1.84 Tour HAT 440 B 15 Tage 27.1.-11.2.84 Tour HAT 440 C 15 Tage 17.2.- 3.3.84 9.3.-24.3.84 Tour HAT 440 D 15 Tage Lufthansa-Linienflug nach Miami. Transfer nach Miami Beach zum Hotel Sheraton Bal Harbour. Übernachtung. Gemeinsamer Ausflug zum Seaquarium. Transfer nach Port Everglades zur Einschliftung auf MS Vistafjord.

Kreuzfahrt: Port Everglades - 2 Tage auf See Santo Domingo/Dom. Republik - 1 Tag auf See -Kingstown/St. Vincent - Brigdetown/Barbados -St. John's/Antiqua - Tortola/Brit. Virgin Islands -St. Thomas/US Virgin Islands - San Juan/Puerto Rico - 1 Tag auf See - Port Everglades. Lufthansa-Linienflug Miami - Frankfurt.

Ab DM 6.500 Vorprogramm A+C

Kleine Karibische Insel-Kreuzfahrt

Tour HAT 441 A 10 Tage 19.1.-29.1.84 Tour HAT 441 B 10 Tage 9.2 - 19.2.84 Tour HAT 441 C 10 Tage Tour HAT 441 D 10 Tage 1.3.-11.3.84 22.3.- 1.4.84 Lufthansa-Linienflug nach Miami. Transfer nach

Übernachtung. Gemeinsamer Ausflug zum Seaquarium. Transfer nach Port Everglades zur Einschiffung auf MS Vistafjord. Kreuzfahrt: Port Everglades - 2 Tage auf See -St. Croix/Virgin Islands - Gustavia/St. Barthelemy - Philipsburg/St. Maarten - 1 Tag auf See - Cap

Miami Beach zum Hotel Sheraton Bal Harbour.

Haitien/Haiti - 1 Tag auf See - Port Everglades. Lufthansa-Linienflug Miami - Frankfurt. Ab DM 4.820 Vororogramm A+B HANSEATIC TOURS-Reisebegleitung

Vorprogramme:

Wir bieten Ihnen 3 Möglichkeiten, durch interessante Vorprogramme Florida Intensiv kennenzu-

**Vorprogramm A** Tage Badeurlaub in Miami. DM 950 EZ-Zuschlag DM 630 Vorprogramm B

EZ-Zuschlag DM 590

6 Tage Florida-Rundreise. DM 1.090 Vororogramm C 5 Tage Florida-Rundreise. DM 950

EZ-Zuschlag DM 500

HANSEATIC TOURS-Reisebegleitung

#### Eine ideale Kombination

Sie können die Tour HAT 441 D (22.3.-1.4.84) mit einer geruhsamen, aber interessanten Transattantik-kreuzfahrt bis nach Gerua verbinden: Bermuda - Azoren - Madeira - Cadiz - Menorca -Tour HAT 447 24 Tage

HANSEATIC TOURS-Reisebegieitung

bitte mit dieser Anzeige in Ihr Reisebûre oder rufen. Sie uns an: Sie erhalten umgehend unseren Prospekt "Karibische Inseln 83/84".

Wenn diese Reisen Sie interessieren, gehen Sie



KHS, - Wer bei dem Wort \_Dort-

1) Togen von Mohibition W. Mationalpork, gelt ist in den Wosserfällen von Meisten Worden Wosserfällen von Konsten Geboren Geboren Geboren Geboren Konsten Geboren Konsten Geboren Gebo

pungen von Land and les

Klama und Preisen vennte

digit dre Broschüre, Preligie

Stors Angebot: Eine einseit Stors Angebot: Eine einseit Compingreise kostet interting menting und Ausftrappage ab 2738 Mark pro Person

Hummel (Touristik Usin le Inchonal, Karl-Wiechen-Ung

1990 Hannover 61): King g Standtatoisen" - Van der We

Katalad angeborenen Orlans

Collen 83 auf Deutschland Be-

Octavials ins Program at norman Die Pauscholmini die Rossepakete, ob limmer

for Strond, Seebruck on Co.

see oder eine Ungannet

gen and Verpliegungden

Programmpunkte und Yegier Grangon Presbespiel Bine Wochenende auf den Ros

Aummande Lage" bei Or Irma a kostat bei Übenster

m Depolzimmer pit Hoter

South 243 Mork pro Person (h.

Jot Roison (Jet Reise Gall Karissen traßa 64 D, 600 frair

Fernieisen 83/84 - Data

100 Section starke Kalalog Net to reachholtiges Angelot V

Freiengenemmen zu den belebtet

Michaelbegreinn Neuin Projes

Crist Indien Sudahin, Con

Fuge nach Jamaka und k

the China Einge Prehim

A Cossischer Inder to

er : Mark-possion and Reg t

1907 Mark Auf den Peper

often Properstedt Varansinike

from the out dom Gonges

Until the clar Tompel von last.

The Caren swelltogges base

weither det det lief land

action mindesters 2015

Agricult der neue Mit

Minusiemperate

must eine Woche Gen Ge

Auf Tenerin

dat Ar Sarloment biene

Hado and Statistical

M. I den bewähle M.

al trailighteand

mund" gebannt auf die alarmierend hohe Arbeitslosenquote, gleichsam wie das Kaninchen in aussichtloser Lage auf die Schlange starrt, weiß von dieser Stadt nur wenig. Die Menschen, die hier leben, arbeiten und wirtschaften, auch die meisten Leute, deren Arbeitsplatz vernichtet wurde, sind keinesfalls so beschaffen, als würden sie angesichts herausfordernder wirtschaftlicher Schwierigkeiten kapitulieren

Entgegen dem Gerede über die Westfalen fürchtet der Dortmunder keinesfalls das Neue, die Verändening, die Anpassung, den Lei-stingsdruck. Dortmunder Hand-Suddfrika-Reisen" - Der Still Idleg breitet auf und 100 Schaffen die 50 verschiedere Bedurch Suddfrika, Namber 15 veran, Lesotho und Transper ein Informationsteil mit Berch von Land und Les werker haben sich von der historischen Industrialisierungswelle keinesfalls unterpflügen lassen, sondem mittlerweise neue Marktentwicklungen in Gang gebracht. Dortmund hat sich unter schwierigen Bedingungen zur größten und bedeutendsten Stadt des Ruhrgebiets entwickeln können, weil der Lei-stungs- und Selbsterhaltungswille seiner Bürger dahinterstand. Dortmunder Bier hat den Namen

der Stadt in alle Welt getragen. Nur Milwaukee macht Dortmund den Titel einer "weltgrößten Bierstadt" noch streitig. Dabei lebt die Stadt Dortmund nicht mur vom Bier allein, auch nicht nur vom Stahl, der Kohle oder den Maschinen, die hier gebaut werden. Täglich kommen ans Dortmund 500 000 Tafeln Schokolade "für Europas guten Ge-schmack". Büromöbel aus Dortmund sind weithekannt.

Helmut Körnig, der große Leichtathlet aus Dortmund, hat Sportgeschichte gemacht. Die junge Universität mit ihrem erfolgreichem prexisorientierten Lehrbetrieb genießt hohes Ansehen. Es arbeiten Forschungsinstitute in dieser Stadt, die zur Weltspitze gehören. Der Neily-Sachs-Preis für Literatur wird in Dortmund vertiehen, ebenfalls der von der Stadt ausgeschriebene Förderungspreis für junge Künstler. Dortmund wächst in die Rolle eines kulturellen Zentrums hinein. Die Stadt ist als preisgimstiges

Rinksufszentrum weithin gefragt. Viele Einkaufstaschenträger, die die Innenstadt beleben, reisen aus an. Und der Handel gedeiht. Etwa 1300 Großbandelsunternehmen glyt es allein in der Innenstadt. Hinzu kommen mehr als 5000 Einzelhandelsgeschäfte, darunter renommierte Fachgeschäfte.

Dienstleistungen sind zuneh-mend gefragt. Etwa 52 Prozent aller Dortmunder Arbeitnehmer sind bereits im sogenannten tertiären Bereich tätig, in Handelsunternebmen, Verwaltungen, bei Banken, Sparkassen und Versicherungen. Dortmunds Versicherer haben, ähnlich den Banken, die neueste Computertechnik in den Dienst iher Kunden, nicht zuletzt zur persönlichen Beratung der Versicherten, gestellt.

Anstelle bisheriger, notleidend ewordenen Strukturen wächst Dortmund zunehmend zu einer neu strukturierten Industrie-Handelsund Dienstleistungsstadt heran. Die neu konzipierte Struktur- und Wirtschaftsförderungspolitik der Stadt sollen, so möchte man den Menschen, die hier leben, wünschen, reife Früchte tragen.





## Von Throtmani zur Revolution

Der 1100jährige Weg Dortmunds zur Industriestadt / Strukturkrise bei Kohle und Stahl / Dennoch Optimismus

Von KARL-HEINZ STEFAN ortmund wird erstmals um 880 in einer Urkunde als "Throtmani" erwähnt. Mit dem Sprachgebrauch verändert sich der Name. Schon 19 Jahre später wird aus Throtmani "Trutmania". Dann folgen "Trutmenni" sowie das lateinische "Tremonia". Schließlich setzt sich seit 1320 die Schreibweise "Dorpmunde" durch, woraus der Volksmund "Düörpen" (westfälisches Platt) ableitet. Was dieser Name ursprünglich bedeutete, ist heute nicht mehr bekannt.

Im Mittelalter entwickelte sich die Freie Reichs- und Hansestadt Dortmund zu einer der reichsten und mächtigsten Städte der Hanse, Dortmunder Kaufleute unterhielten mit den norddeutschen Küstenregionen. mit England und Rußland rege Geschäftsbeziehungen. Die starken Befestigungsenlagen der Stadt waren damals weit über die benachbarte Umgebung hinaus bekannt, Zinnen-bewehrte Stadtmauern aus jenen Tagen aber wird man heute in Dortmund nicht mehr finden.

Manches bedeutsame Bauwerk letzten Krieg nicht. Mehr als 90 Prozent der Innenstadt waren 1945 zerstört. Einige kulturhistorische Kostbarkeiten wie etwa St. Reinoldi (13. Jahrhundert) und der Marienaltar des Konrad von Soest in der Marienkirche (12 Jahrhundert) sind wiedererstanden oder erhalten geblieben.

Bis zum Ende des alten Doutschen Reiches (1803) konnte die Stadt ihre politische Unahhängigkeit bewahren. Doch litten Handel und Handwerk unter der politischen Abschnürung vom traditionellen Einzugsgebiet. Im gewerblichen Bereich Westfalens war dann auch die Rolle Dortmunds eher bescheiden.

Nach dem Zusammenbruch der französischen Herrschaft rückten (1813) preußische Husaren in die Stadt ein, damals eine verarmte Kleinstadt, die kaum 4000 Einwohner zählte. Das sind weniger als die Hälfte der spätmittelalterlichen Bevölkerung Dortmunds.

Sichtbarer Ausdruck der einstigen wirtschaftlichen Isolierung war, so der Historiker Ottfried Dascher, die Verkehrsanbindung. "Die großen

städtische Gebiet umgangen, und der Hellweg zwischen Bochum und Dortmund konnte um 1800 nur mehr als einfacher Landweg gelten." Erst gegen Anfang der 20er Jahre (19. Jahrhundert) wurde die Chaussee Dortmund-Lünen gebaut, der erste Teilabschnitt der Straße nach Münster. Heute loben Standortexperten "die ideale Lage" Dortmunds "am Schnittpunkt der Verkehrswege von Nord nach Süd, von Ost nach West".

Auch damals, unter dem Druck unverschuldeter Verarmung, fehlte es nicht an positiven Aspekten und zukunftweisenden Impulsen. Das gilt beispielsweise für die Nutzung der in und um Dortmund lagernden Bodenschätze, deren wirtschaftliche Bedeutung die preußische Verwaltung frühzeitig erkannte; 1815 richtete sie das westfälische Oberbergamt in Dortmund ein. Schon 1808 war Dortmund Hauptstadt des Ruhrdepartements geworden. Im Jahre 1815 erfolgte

• die Konsolidierung der Zechen Ambusch, Sonnenblick und Brautkammer zur Zeche Friedrich-Wilhelm wurde die erste Dempfmaschiwie etwa das romanische Rathaus aus ne im Dortmunder Raum aufgestellt. sich die Investitionen der kommenden Jahre. Friedrich Harkort errichtete 1832/35 eine Eisengießerei und Kesselschmiede am Rüpingsbach bei Hombruch. Der Weg des Eisens zur Kohle begann. Unter der Leitung von Hermann Dietrich Piepenstock nahm das älteste Unternehmen der Dortmunder Schwerindustrie, die Hermannshütte in Hörde, 1841 ihren Betrieb auf. Vor allem wegen der wirtschaftlichen Bedeutung seiner Kohle wurde Dortmund an die Köln-Mindener Eisenbahn angeschlossen und zum ersten Eisenbahnknotenpunkt des entstehenden Reviers ausgebaut.

> Als der Aufschwung der Stahlindustrie einsetzte

Spätestens seit Anfang der 40er Jahre belebte sich das allgemeine Wirtschaftswachstum: Die Einführung neuer bayerischer Braumethoden begünstigte die Entwicklung zum Großbetrieb in dieser Branche, die seit Jahrhunderten in Dortmund vertreten ist. Als erste profitieren

Kronen- und Löwenbrauerei von den Vorteilen der neuen Technik. Der Gewerbeverein von 1840 mach-

Sparkasse wurde 1841 gegründet, ebenfalls die Holzhandlung W. Brügmann und Sohn (1848) und andere. In den 50er Jahren erfaßte ein wahrer Gründungstaumel die Stadt. Be-sonders beliebt waren Firmengründungen von Aktiengesellschaften. Dazu gehörten Unternehmen wie die Hörder Bergwerks- und Hütten-AG (1852) und die Harpener Bergbau AG (1856). Zahlreiche Zechen wurden ge-

te von sich reden, die Städtische

gründet, so "Adolf von Hansemann" (1857) und "Hansa" (1854). Technologische Neuerungen set-zen sich durch. Mit dem Anblasen des ersten Hochofens im Dortmunder Raum beim Hörder Bergwerksund Hüttenverein (1854) setzte der

Außehwung der Stahlindustrie ein.

Dabei konnte Dortmund seine Standortvorteile anfangs kaum voll nutzen. Das gilt vor allem für die erste Industrialisierungsphase, die vom Bergbau, von der Eisenindustrie und vom Eisenbahnbau geprägt war, mit ihren geradezu exotisch anmutenden Wachstumsraten, Konjunktuund in den 70er Jahren trasen die noch keineswegs konsolidierte Wirt schaft hart.

Nach der Huttenindustrie siedelten sich Unternehmen der verarbeitenden Industrie wie die Werkzeugmaschinenfabrik Wagner & Co. (1865)

Im Sog der fortschreitenden Industrialisierung ergaben sich Strukturveränderungen, die vom Handwerk Anpassungen wie auch neue kreative Marktleistungen erzwangen. So ge-lang es der aus einer kleinen Schlosserei hervorgegangenen Firma Carl Treck & Söhne AG sich (nach 1867) zu einem bedeutenden Unternehmen für Stahlschränke, Regale und Apparatebau zu entwickeln. Werner Sombarts These vom "Niedergang des Handwerks" fand in Dortmund kein

Der nächste wirtschaftliche Boom brachte neue Firmen in die Stadt: Die Eisen- und Stahlwerke OHG Leopold Hoesch (1871), die Union AG für Eisen- und Stahlindustrie (1872). Die Zechen "Minister Stein", "Westhausen" und "Gneisenau" nahmen in den ersten 70er Jahren die Kohlefor-

derung auf. Im Jahre 1875 zählte Dortmund knapp 58 000 Einwohner. was dem Platz 29 in der Rangordnung deutscher Städte entsprach.

Unter dem Druck unsozialer Arbeitsbedingungen solidarisierten sich die Bergarbeiter. Es kam 1889 zur ersten Streikwelle, die das gesamte Ruhrgebiet erfaßte und die im Verlauf auch auf die Zechen "Kaiserstuhl" und "Ver. Westfalia" in Dortmund übergriff. Die Arbeiter gründeten ihren "Verband zur Wahrung und Förderung bergmännischer Interessen für Rheinland und Westfalen". der heute als unmittelbarer Vorläufer der IGBerghau und Energie angesehen wird. Spätestens seit Anfang der 80er Jahre war Dortmund die Stadt der Kohle, des Eisens und des Bieres. überdies eine Stadt der weiterverarbeitenden Unternehmen.

Interessenharmonie in immer weiterer Ferne

Büros, Verwaltungen, das Dienstistungsgewerbe wanderten eher nach Düsseldorf oder Essen. Um so mehr engagierten sich IHK und Stadtverwaltung für den Bau eines preisgünstigen Transportweges zu den Nordseehäfen, des Dortmund-Ems-Kanals; 1899 wurden Kanal und Hafen in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Als größte und bedeutendste Industriestadt des Ruhrgebiets erreichte Dortmund mit mehr als 142 700 Einwohnern das 20, Jahrhundert. Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand bestimmten bis zum Ende der "Ersten Industriellen Revolution" (1914) das Geschehen. Mit dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) und seinen Folgen, dem Zweiten Weltkrieg und der vorangegangenen NS-Herrschaft, rückte der einstige Glaube an die Interessenharmonie aller arbeitenden und wirtschaftenden Menschen in immer weitere Ferne. Man lese hierzu die Dortmunder Chronik aus düsteren Tagen.

Dann Wiederaufstieg aus Schutt und Asche, Wiederaufbau, wirtschaftlicher Aufschwung, Struktur-krise bei Kohle und Stahl Dennoch: Neuartige Strukturen, Wirtschaftsaussichten zeichnen sich ab. Die Dortmunder lassen sich nicht unter-

## Die Brauer haben ihren Ruf wieder aufpoliert

Größte Bierstadt in der Bundesrepublik Deutschland

ange Zeit in den letzten Jahrzehnten war der gute Ruf der Dortmunder Brauer etwas stumpf, Doch Ende der 70er Jahre wurde er wieder aufpoliert. Dortmunder Bier hat in der ganzen Bundesrepublik wieder das alte positive Image. Das war das Ergebnis einer marktpsychologischen Untersuchung aus dem Jahre 1980, die von den damals noch sieben Brauereien der westfälischen Hauptstadt initiiert worden war: Dortmunder Actien-Brauerei (DAB), Dortmunder Hansa-Brauerei (mittlerweile völlig im DAB-Besitz), Privatbrauerei Dortmunder Kronen, Dortmunder Ritter-Brauerei, Dortmunder Stifts-Brauerei, Privatbrauerei Thier, Dortmunder Union-Brauerei.

Mit dem Begriff Bier, so die Studie, werden aligemein zwei Städte ver-bunden – München und Dortmund, das schon vor drei Jahren mit einem Ausstoß von 6,4 Millionen Hektoliter größte deutsche Braustadt war. Der Ausstoß ist seither weiter auf rund 7,2 Millionen Hektoliter gestiegen. Daran hatte das Pils einen Anteil von 65 Prozent, während das einst don rende Export auf bescheidene 25 Prozent zurückgefallen ist. Mit München assoziieren die Verbraucher "Hofbräuhaus, Geselligheit und viel Bier". Den Dortmunder Brauereien dagegen wird große Braukompetenz zugeschrieben, der Konsument denkt an gutes Bier aus Dortmund, sagt die

Traditions- und Innovationsgeist haben den Ruf der Dortmunder begründet und erhalten, Schon 1293 natte König Adolf von Nassau der Stadt das Braurecht gewährt, das eine Basis für den Reichtum der Kommune im Mittelalter war. Produziert wurde ein Gewürz-Bier aus Grut, einer Kräutermischung. Hopfenbier gab es erst hundert Jahre später als obergäriges Getränk

Gegen den Widerstand von Konkurrenz, Verbrauchern und öffentlicher Meinung versuchten vor 140 Jahren als erste die Brauherren Peter Overbeck und Heinrich Wenker, ein niggemödisches" Gebräu nach bayerischer untergäriger Art durchzusetzen. Dieses Bier wurde dann der Dortmunder Typ und hatte Erfolg in

ganz Deutschland, So vermerkte die Handelskammer Dortmund schon in ibrem Jahresbericht 1868 stol: "Was in bezug auf die Bierfabrikation München früher (jetzt nicht mehr) für Bayern, ja für ganz Deutschland war, das ist Dortmund jetzt für den ganzen nordwestlichen Teil Deutschlands."

Eine ganze Menge Patriotismus führte auch die Feder des Redakteurs des Dortmunder Generalanzeigers, der über die Zeiten um die Jahrhundertwende berichtete: "Es waren die goldenen Zeiten der Dortmunder Bierindustrie. Wir beherrschten sozusagen den ganzen rheinisch-westfälischen Industriebezirk, und wenn man die Direktoren und Reisenden der Brauereien damals selbstbewußt. durch die Fluren dampfen sah, so ahnte man, hier riecht's nach Geld! In Bochum, Essen, Düsseldorf, Köln, ja selbst in Berlin erstrahlten die Bierpaläste im Zeichen des hellen Dortmunder Stoffer.

Der technische Fortschritt aber ging weiter: Overbecks Brauerei, die später von der Union-Brauerei über-Flaschenbier nach Amerika versandt. Die Germania-Brauerei, die ebenfalls mit der Union-Brauerei, die nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Hektoliter-Millionär der Bundesrepublik wurde, fusionierte, führte 1881 als erste die künstliche Kühlung ein. Die DAB legte die ersten Solelei-

tungen zur Kühlung und brachte das "Helle Dortmunder Lagerbier" heraus. Den ersten Pilstyp stellte die Brauerei Thier & Co. 1893 her mit der Begründung, "daß unserem nervösen Menschengeschlecht ein derartiges ca. 21/2 % Alkohol enthaltendes edles... Getränk hoch willkommen sein werde". Als Pionier der Flaschenabfüllung machte sich die Dortmunder Ritterbrauerei einen Namen. Die älteste Brauerei, die Dortmunder Kronen, gilt als Vorreiter des Lagerbieres. Noch heute besitzt sie eine eigene Mälzerei in Düsseldorf.

Heute beschäftigt die Branche in der Westfalenstadt 3600 Mitarbeiter, der Umsatz erreicht 950 Millionen Mark, davon 47,4 Millionen aus dem Exportgeschäft. ERWIN SCHNEIDER

# Hoesch macht technische Zukunft möglich

Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung und Handel. Das sind die Bereiche, in denen Hoesch seit langem aktiv ist. Das integrierte Hüttenwerk erzeugt nach dem neuesten Stand der Technologie den Stahl, der auf modernsten Anlagen vieler Hoesch-Gesellschaften zu einer breiten und erfolgreichen Produktpalette für zahlreiche

Anwendungsbereiche weiterverarbeitet wird. Alle diese Leistungen und Produkte werden durch eine weitverzweigte Handels-und Exportorganisation auf den Märkten der Welt vertreten und abgesetzt. Überall dort, wo besondere Qualität erwartet und gefordert wird, Hoesch macht technische Zukunft möglich.

Hoesch Werke AG Eberhardstraße 12 · Postfach 16 00 D-4600 Dortmund 1 Telefon (02 31) 8 44-1 Telefax (02 31) 8 44 44 00 Telex 8 22 123 hoew d



## Beeindruckender Kraftakt | Es fing mit der Leistung zur Standort-Verteidigung von 2000 Kilowatt an

Kampf um eine bessere Zukunft für die Stadt des Stahls

schöpfingspotential fehlt."

Was hingegen Hoesch nach eige-nem Eingeständnis noch fehlt, ist die

als Standortrationalisierung be-

zeichnete dritte Stufe des gesamten

Umstrukturierungsprogramms. Eine auf Dauer lebensentscheidende Stu-

fe. Denn seit Übernahme der Dort-

mund-Hörder Hüttenmajon (1966) mil

dem heute praktisch die gesamte

Hoesch-Stahlbasis ausmachenden al-

ten Oxygenstahlwerk in Hörde ver-

teilten sich die Hoesch-Hüttenwerke

innerhalb des Dortmunder Stadtge-

bietes auf vier Standorte mit enor-

men innerbetrieblichen Transportko-

Den entscheidenden Schritt zur

Überwindung dieser "Standortzer-

splitterung" kann erst der seit Jahren

heiß umstrittene Ersatz-Neubau die-

ses Oxygenstahlwerkes auf der West-

falenhütte bringen. Ein Milliarden-

projekt, das auch der aus eigener Kraft gesundete Hoesch-Konzern

nicht ohne massive Stratzhille reali-

Auch der Vorstand räumt ein, daß

solche Hilfe, die den Rahmen des

hisherigen Staatsstütze Programms

für die deutsche Stahlindustrie

sprengen würde, vorerst nicht zu er-

warten ist. Unter diesem Aspekt

bleibt die Zukunft des bislang erfolg-

reich verteidigten Stahlstandortes

Dortmund einstweilen auf die Be-

teuerungen des Vorstands angewie-

sen, daß er es an Entschlossenheit

Kaltblütigkeit und Hartnäckigkeit

gerade auch beim Festhalten am

Stahlwerksneubau nicht fehlen las-

sen werde. Welche Taten diese Worte

zeitigen werden, steht noch in den

JOACHIM GEHLHOFF

Unsere Anlagen sind jetzt orga-nisch aufeinander abgestimmt und der Entwicklung der Stahlmarktstruktur angepaßt." Diese für ein Stahlunternehmen in Europa nach neunjähriger Branchenkrise weiß Gott nicht selbstverständliche Aussage machte auf der Hauptversammlung der Hoesch AG im Juni 1983 Vorstandsvorsitzender Detlev Rohwedder. Sie ist als Zwischenbilanz eines beeindruckenden Kraftaktes mit dem Ziel zu werten, im Rahmen des wirtschaftlich noch Sinnvollen den traditionsreichen Stahlstandort Dortmund zu verteidigen und in eine bessere Zukunft zu retten.

Es war, zumal seit Hoesch in der Endphase des mißglückten Estel-Stahlverbunds mit Hollands Hoogovens-Konzern im Mai 1981 sein gro-Bes Umstrukturierungsprogramm in Gang setzte, ein auch von viel sozialpolitischer Unruhe begleiteter Kraftakt. Auch die Unruhe war verständlich. Denn die bei Hoesch realisierten Dimensionen des "Gesundschrumpfens" waren besonders drastisch und wurden bislang kaum anderswo in der EG-Stahlindustrie erreicht.

Rechnet man die durch Belegschaftswiderstand verzögerte Stillegung der leichten Profilstraße auf der Westfalenhütte mit, wo knapp 500 Leute pro Jahr einen Verlust von 50 Mill. DM produzieren, bereits als vollzogen mit, so sieht die Genesungsbilanz der Hoesch Hittenwerke für den Zeitraum 1979 bis 1983 wie folgt aus: Abban der Belegschaftszahl um 40 Prozent auf noch 15 000, Kapazitätsreduzierungen bei Rohstahl um 29 Mill. Jato oder um 37 Prozent, bei Profilstahl um 1,2 Mill. Jato oder um 64 Prozent, bei Warmflachstahl um 1 Mill. Jato oder um 14 Prozent, bei Kaltwalzwerksprodukten um Mill. Jato oder um 23 Prozent.

Was übrig blieb und in der Endstufe der Straffung 13 000 sichere Stahl-Arbeitsplätze (nur noch 40 Prozent der Konzernbelegschaft) bieten soll, genießt schon heute in der Branche den Ruf einer Stahlerzeugung, die einerseits an der Spitze der Produktivitätsskala rangiert und andererseits in der konzerneigenen Stahl-Veredelung im Bereich der Flachprodukte dem strukturell schwachen Massenstahlgeschäft schon weitgehend ent-

Sinnfälligstes Indiz dafür: Von der

Erstes Kraftwerk schon vor der Jahrhundertwende

Der Grundstein für die öffentliche Versorgung mit Elektrizität wur-Produktion der Westfalenhütte-Warmbreitbandstraße, dem Herzde in Dortmund schon vor der Jahrstück jeder großen Flachstahlhütte, hundertwende gelegt: Am 5. Oktober braucht Hoesch bei einer obendrein 1896 bewilligten die Stadtverordnedurch Quotentausch mit anderen ten für den Bau eines städtischen Produzenten überdurchschnittlichen Elektrizitätswerkes 2.36 Millionen und guten Kapazitätsauslastung nur Goldmark. Knapp ein Jahr später ein Zehntel direkt an Fremde zu verwurde dann aus dem Kraftwerk Dortkaufen. Alles andere wird zu (übermund, das für damalige Verhältnisse wiegend veredelten) Kaltwalzprodie beachtliche Leistung von 2000 dukten, zu Röhren und sonstigen Kilowatt erbrachte, Strom in das Lei-Banderzeugnissen konzernintern tungsnetz eingespeist. Damit war die verarbeitet. Rohwedder: "Das gibt Westfalen-Metropole die erste Stadt uns Vorteile gegenüber manchem im rheinisch-westfälischen Industrie-Wettbewerber, bei dem hinter der gebiet mit einer eigenen Elektrizitäts-Warmbreitbandstraße das Wertversorgung.

Die aus diesen bescheidenen Anfängen 1925 entstandene Vereinigte Elektrizitätswerke Aktien-Gesellschaft (VEW) liefert heute Strom, Gas und Fernwärme an 4,7 Millionen Einwohner in 147 Städten und Gemeinden. Das Gebiet, das mit knapp 26 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom, 33 Milliarden kWh Gas und 1,6 Milliarden kWh Fernwarme jährlich versorgt wird, umfaßt eine Fläche von 13 200 Quadratkilometern und zieht sich von der holländischen Grenze im Westen bis zum Teutoburger Wald im Osten, vom Wittgensteiner Land im Süden bis zum niedersächsischen Kreis Emsland im Nor-

Ans den 2000 Kilowatt an Leistung. die das erste Dortmunder Kraftwerk vor der Jahrhundertwende leistete, ist 1983 ein Leistungspaket von rund 4000 Megawatt geworden. Die beiden ersten Kraftwerke der VEW in Dortmund und Bochum leisten heute 25 und 39 Megawatt. Sie werden mit Erdgas, Steinkohle oder Heizöl befeuert. Das größte Kraftwerk ist das Gersteinwerk mit einer elektrischen Bruttoleistung von 1894 Megawatt, das Kraftwerk Emsland erreicht eine Leistung von 895, das Kraftwerk Westfalen 672 und zwölf Wasserkraftwerke 9 Megawatt. Darüber hinaus verfügt VEW noch über Anteile an zwei Gemeinschaftskraftwerken mit insgesamt 488 Megawatt.

Erst im Winter 1988/89 werden die Westfalen über Leistung aus dem ersten eigenen Kernkraftwerk verfügen vorausgesetzt, daß der Baufahrplan eingehalten werden kann. Bei dem Kernkraftwerk Emsland in Lingen handelt es sich um einen 1300-Megawatt-Druckwasserreaktor. Beteiligt

ist VEW ebenfalls am Thorium-Hochtemperaturreaktor (THTR 300), der in Hamm-Uentrop entsteht, Beim dritten Kernkraftprojekt, einem 1300-Megawatt-Druckwasserreaktor

Hamm, länft das Genehmigungsverfahren seit 1975 ohne nennenswerte Fortschritte, beklagt man bei VEW.

Zu den ältesten deutschen Ferngasgesellschaften zählt die Westfälische Ferngas AG (WFG), die drei Jahre nach den Vereinigten Elektrizitätswerken mit Sitz in Dortmund gegründet wurde. Zwei Argumente nennt Vorstandssprecher Joachim König. die für die Entstehung wichtig waren: Ein technisch-wirtschaftlicher und ein versorgungspolitischer. Der technisch-wirtschaftliche Anlaß war die Absicht der Aktiengesellschaft für Kohleverwertung, das bei der Kokserzeugung anfallende Gas zu vertretbaren Kosten über weite Entfernungen zu transportieren. Der versorgungspolitische Anlaß bestand darin, daß die Gebietskörperschaften des westfällischen Raums außerhalb des Ruhrgebiets bestrebt waren, Ferngas in möglichst großem Umfang auch kleinen und mittleren Industriebetrieben in ihren Gebieten sowie den in kommunaler Regie betriebenen eigenerzeugenden Stadtwerken ohne Beeinträchtigung der kommunalen Selbständigkeit zur Verfügung zu stellen."

Nachdem die deutsche Gaswirtschaft Mitte der 60er Jahre von Kokereigas auf Erdgas umgestellt wurde, wird der Unternehmenszweck der WFG nun so definiert: Regionaler Transport und Verteilung von Erdgas über ein eigenes Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz. Geliefert wird das Produkt von der Essener Ruhrgas AG. Der Versorgungsraum umfaßt Ost- und Südwestfalen, Teile von Nordhessen und Südniedersachsen auf einer Gesamtfläche von rund 14 000 Quadratkilometer mit 4,1 Millionen Einwohnern. Das Leitungsnetz ist insgesamt 2626 Kilometer

Im vergangenen Jahr wurden 21,77 Milliarden Kubikmeter Erdgas an 40 Verteilerwerke, 40 Ortsversorgungen mit rund 25 000 Kunden und 890 Industriebetriebe einschließlich Kraftwerken geliefert. Der WFG-Umsatz liegt knapp unter einer Milliarde

ERWIN WALTHER

## Auf einen Blick

28 017 ha Stadtgebiet Städt. Grundbesitz Einwohner 599 190 davon Ausländer Kommunatwahl 1979 (in Prozent) 57,3 - 52 Sitze CDU 34,3 - 31 Sitze Oberbürgermeister: Günter Samtlebe (SPD), Bürgermeister: Willy Spoenhoft (SPD), Bürgermeister: Gustav Korthen (SPD), Oberstadtdirektor: Harald Heinze, Stadtdi-

Vermögenshavshalt: 375MilLDM Gewerbesteuerhebesatz: Grundsteuerhebesgtz: A: 175 / B:

| Betriebe (1982)             |             | 246    |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Beschäftigte                | 2           | 12 559 |
| Gesamtumsatz                | 8,8M        | rd.DM  |
| Export                      |             | rd, DM |
| Arbeitslosenquote           | 14,2P       | rozent |
|                             | msatz A     |        |
|                             | nteil in Pr | ozent) |
| Bergbau                     | 20,5        | 23,2   |
| Elektrotechnik              | 13,6        | 11,4-  |
| Moschinenbau                | 11,4        | 10,3   |
| Bravereien                  | 10,2        | 5,2    |
| Stahl- und Leicht-          |             |        |
| metallbau                   | 3,4         | 5,0    |
| Eisen-, Blech- v.           |             |        |
| Metallwaren                 | 3,4         | 3,9    |
| Eisenschaffende             |             |        |
| Industrie                   | rd.         | rd.    |
| und Gießereien              | 20,0        | 22,5   |
| Einzelhandelsbetrie         | be          | 3 698  |
| Beschäftigte                |             | 27 509 |
| Geschäftsfläche             |             | 000 m² |
| Umsatz (1978)               | 4,282 M     |        |
| Großhandelsbetriel          |             | 939    |
| Beschäftigte                |             | 14 495 |
| Umsatz                      |             | 5 Mrd. |
| Bauhauptgewerbel            | oetriebe    | 118    |
| Beschäftigte                | 4 7 3 4     | 12 928 |
| Umsatz<br>Energieversorgung | ۱۷۱۱ تر ۱   | d. DM  |
| - Elektrizität (VEW)        | 7 714-      | 4 1445 |
| - Gas (Dortmunder)          |             | d.kWh  |
| - cos (por minuide)         | 4.5 Mr      |        |

85,8 Mill, m3 Verkehrsbetrlabe 78,6 MIIL

Fremdenverloehr -Fremdenbetten (ohne Jugendherberge) 2844 Betten Übernachtungen davon Ausländer 52 57 -Schank- und

Gostwirtschaften

rektor: Bernhard Straeter.

Partnerstädte: Amiens und Leeds

Wasser (Dortmunder Stadtwerke)

-Streckennetz - Fahrgäste

## Fast geräuschlos einen Spitzenplatz erreicht

Die Westfalenmetropole als Sitz von Versicherungen

zur Auflockerung der teilweise einseitigen Wirtschaftsstruktur im östlichen Ruhrgebiet leisten, gewinnt angesichts der gegenwärtigen Lage eine besondere Dimension. Nahezu geräuschlos, nach dem Krieg zunehmend intensiver, wird die Westfalenmetropole zu einem bedeutenden

Versicherungsplatz Deutschlands. Heute ist Dortmund Sitz der Hauptverwaltungen von drei bundesweit tätigen Versicherern, der Continentale Versicherungsgruppe, Signal Versicherungsgruppe und den Volkswohlbund Versicherungen. Darüber hinaus gibt es praktisch keine namhafte deutsche Versicherungsgesellschaft, die in Dortmund nicht durch eine Niederlassung oder Geschäftsstelle repräsentiert wäre. Darunter befinden sich auch eine ganze Reihe selbständiger Agenturen und Makler. Gemessen an der Zahl der Beschäf-

tigten in der Versicherungswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland belegt Dortmund Platz 10. Bezogen auf die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen nimmt die Stadt den dritten Rang nach Köln und Düsseldorf ein. Heute sind fast 6000 Menschen in 160 Dortmunder Versicherungsbetrieben tätig. Mehr als 4,5 Millionen Versicherte in der ganzen Bundesrepublik Deutschland besitzen bei einer Beitragseinnahme von 2,4 Milliarden Mark und einer Versicherungssumme in der Lebensversicherung von rund 9,3 Milliarden Mark Versicherungsschutz aus der Westfalenmetropole.

Versicherungsunternehmen nehmen nicht nur Geld ein, sie zahlen auch beschtliche Summen aus: 1982 wurden von den drei großen Dortmunder Versicherungsunternehmen pro Arbeitstag für Versicherungsfälle

6,1 Millionen Mark aufgewendet. Interessanterweise dominiert in der Industriestadt Dortmund nicht etwa die Sachversicherung. Vielmehr ist die private Krankenversicherung marktbestimmend. Sie sichert der

Stadt den dritten Rang in der Brutto-

beitragseinnahme der privaten Kran-

Der Beitrag, den Versicherungsum-ternehmen mit Sitz in Dortmund nach Köln und München, aber deutlich vor Hamburg. Der Marktanteil der privaten Dortmunder Krankenversicherer liegt bei rund 15 Prozent.

Die wenigen Zahlen zeigen: Die Dortmunder Versicherungsbetriebe können selbst vor dem Hintergrund. einer wirtschaftlichen Entwicklung, die noch manches zu wünschen üb rig-läßt, einige Pluspunkte und viel leicht auch günstige Umstände nut zen. So bleibt die Vorsorgeberei schaft der Bürger auch in wirtschaft lich schwierigen Zeiten doch rech widerstandsfähig. Die Ausgaben fül die eigene Vorsorge haben hohen Stellenwert, notwendige Einschränkungen werden offenbar zunächst bei anderen Ausgaben vorgenommen. So \_lebt" etwa die Lebensversicherung von einem ständig gewachsenen Vertrauen breiter Bevölkerungskreise - nicht zuletzt auch als Folge bedenklicher Entwickhungen im Bereich der Renten versicherung.

Diese günstige Entwicklung wird freilich nur insoweit anhalten, als der Gesetzgeber den Bewegungsspielraum der Privatversicherer nicht weiter dadurch einengt, daß er unnötigerweise Personengruppen, die eigentlich für sich selbst sorgen können, in die Systeme staatlicher sozialer Sicherung einbindet.

Die Arbeitsplätze in der Dortmunder Versicherungswirtschaft sind sicherer als in manchen anderen Branchen; denn Versicherungsbetriebe werden trotz aller Rationalisierungsbemühungen beratungs- und damit personalintensiv bleiben. Qualifizierte Beratungstätigkeit setzt qualifirierte Berater voraus.

Die Dortmunder Versicherungswirtschaft but viel für eine fundierte Berufsausbildung junger Menschen: Mit 320 Ausbildungsplätzen im Ausbildungsberuf "Versicherungskaufmann" ist Dortmund unter den zehn größten Ausbildungszentren der deutschen Versicherungswirtschaft zu finden; Platz 1 belegt Hamburg mit 1170 vor Köln mit 1918 und München mit 984 Ausbildungsplätzen.

HEINRICH FROMMKNECHT



# 

Erdgas ist aus unserer **Energieversorgung nicht** mehr wegzudenken. Seine Vorzüge – sauber, sicher, beguern, sparsam und umweltfreundlich machen Erdgas so ungemein attraktiv. Daher war Erdgas in den letzten 15 Jahren auch der am schnellsten wachsende Energieträger. Von der Weser bis zur Sieg in diesem Gebiet mit über

4 Mio. Einwohnern versorgt

die WFG in eigenen Ortsversorgungen oder als Lieferant der örtlichen Gasversorgungsunternehmen eine große Anzahl von Haushalten und Industriebetrieben mit Wärme. Und das zu aller Zufriedenheit.

Ober 50 Jahre Erfahrung mit Gas sprechen für sich. Über den Einsatz von Erdgas im allgemeinen und Energie-Einsparungen im besonderen sollten Sie einmal mit

den Fachberatern der WFG sprechen. in 25 Ausstellungs- und

Beratungsräumen stehen wir ihnen Rede und Antwort.

Hauptverwaitung: 4600 Dortmund 1

Kampstr. 49 · Telefon: (0231) 1821-0



Sicherheit VERSICHERUNGEN

z erreicht de Sitz con Versichen

A STATE OF THE STA

The second

The second

With Manager 12

The state of the s

A . It had been been to

CALL THE PARTY

Trees watering Exp

Comment thanks

Contacts at be

the fact Property

A STORY WOLLDAY VAL

A REAL PROPERTY.

Marin Committee

The Arbeitspales

The second

and the second

the was letter

or productive

ham toom being

in the throughout

1 m de names à

The state of the s

An Apple of Property

ta tan Merut Kes

A STATE OF THE PARTY.

The state of the state of

Section Constitution

Lander Der im

5 5 July 8 222

11 1344,002

continues a

All marchane

No. 200 Product 23 Oc.

## Wegweiser durch die Abteilungen der Universität

Daß allein die Dortmunder Univer-sität innerhalb von zwei Jahren mehr als 1000 Forschungsaufträge durchführte und daß in dieser Stadt 19 Forschungsinstitute mit 1500 Beschäftigten arbeiten, überrascht. Um so verdienstvoller erweist sich der Versuch, mit Hilfe der unlängst vom Informations- und Presseamt der Stadt Dortmund herzusgegebenen Broschifre "Wissenschaftliche Institute" die Wissenshicke zu schließen.

tur de la constant de In der Dortmunder Universität sind heute folgende Abteilungen ver-The state of the s treten: Bauwesen, Maschinenbau, Informatik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Mathematik, Physik, Action to the Bell Chemie, Chemietechnik, Raumpla-Action Control nung, Elektrotechnik, Statistik, Er-Section of the Control of the Contro ziehungswissenschaften und Biologie. Sondererziehung und Rehabilita. tion. Gesellschaftswissenschaften und Theologie, Sprach- und Literaturwissenschaften, Journalistik und Geschichte, Musik, Gestaltung, Sport

und Geographie. Darüber hinaus haben weitere akademische und schulische Einrichtungen in Dortmund ihren Sitz, so die Sozialakademie und die Fachhochschule mit den Abteilungen Architektur, Design, Elektrische Energietechnik, Informatik, Nachrichtentechnik, Maschinenbau, Sozialpäd-

agogik, Sozialarbeit und Wirtschaft. Binzu kommen wissenschaftliche Institute von hohem Rang, deren Bedeutung zumeist weit über die örtlichen Grenzen reicht. Hierzu gehören vor allem folgende Institute:

 Bundesanstalt f
 ür Arbeitsschutz und Unfallforschung, • Institut für Landes- und Stadt-

entwicklungsforschung, Institut für Zeitungsforschung, Max-Planck-Institute für Systemphysiologie und Ernährungs-

physiologie,

• Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie, • Forschungsinstitut für Kinderernährung sowie das

Material prüfungsamt. Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) ist mittler-

weile bundesweit bekannt. Die Lehr- und Forschungsstätten Dortmunds haben nach allseitiger Überzeugung Bedeutendes zum Ansehen dieser Stadt beigetragen. Nicht zu vergessen die Städtischen Kliniken: Es gibt in Dortmund 24 Fachkliniken, Institute und Abteilungen mit annähernd 2000 Krankenbetten



Flugplatz Dortmund-Wickede, im Schnittpynkt der Autobahnen um die Westiglen-Metropole

## Ein Flugplatz der kurzen Wege

In Westeuropa dominieren die re-nommierten Großflughäfen wie Köln, Paris oder Frankfurt. Daneben gibt es etwa 1500 regionale Verkehrslandeplätze mit ihren Busineß-Jets und Sportflugzeugen, wozu auch der Flugplatz Dortmund-Wickede gehört. Das gilt um so mehr, seit die neue Landebahn des Flughafens im Juni dieses Jahres in Betrieb genommen wurde. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses westeuropäischen Luftverkehrsnetzes ist heute kaum mehr zu übersehen.

Der von der Flughafen Dortmund GmbH, einer kommunalen Eigengesellschaft der Stadt, betriebene Flugplatz liegt im Schnittpunkt der Bundesautobahnen, die sich in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung im Autobahnring um die Stadt Dortmund vereinigen. Er ist - nach dem Konzept der Landesregierung - neben vier weiteren Flugplätzen ein "Schwerpunktlendeplatz" in Nordrhein-Westfalen. Angeboten werden flugplanunabhängige Direktverbin-dungen zu den europäischen Wirtschaftsräumen. Geschäftsverkehr, Werksverkehr, Bedarfsluftfahrtverkehr und Linienverkehr bestimmen

weitgehend den Flugbetrieb. Dortmund-Wickede gilt heute als Flugplatz der kurzen Wege". Gelobt werden die einfache Abfertigung, der unkomplizierte Service und der hobe Standard an Sicherheit und Komfort für Passagiere, Luftfahrtunterneh-

Die Flughafengesellschaft und die

Unternehmen stellen mittlerweile eine zunehmende Anzahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung. Sie wachsen hiermit in die Rolle eines zukunftsorientierten Instrumentariums der

Dortmunder Strukturpolitik hinein. In den 13 Flugzeughallen befinden sich nicht nur untergestellte Flugzeuge. Flugzeughandel, Spezialwerkstätten für Wartung und Umrüstung von Flugzeugen sind vorhanden. Avionic-Werkstätten liefern und warten alles. was nach modernsten Erkenntnissen für die Sicherheit am Flugzeug und auf dem Flugplatz erforderlich ist. Für die Ansiedlung weiterer luftfahrtbezogener Betriebe ist ein gro-Bes Areal vorhanden.

Luftfahrtgesellschaften für Linienflüge, Charterflüge und Privatflüge bieten ihre Dienste an, sicher, schnell und reibungslos.

Die Deckung des Luftverkehrsbedarfs vor allem für den Geschäftsreiseverkehr im östlichen Ruhrgebiet ist eine dem Verkehrslandeplatz Dortmund-Wickede zugedachte Schwerpunktaufgabe. Zu diesem Zweck hatte die Flughafen Dortmund GmbH den Landeplatz 1971 in Eigenregie übernommen. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte dort vor allem Sportflugverkehr mit jährlich etwa 21 000 Flugbewegungen, an denen der Geschäftsreiseverkehr mit kaum mehr als acht Prozent beteiligt war. Heute verzeichnet der Flugplatz jährlich zwischen 35 000 und 40 000 Flugbewegungen, davon sind gut 60 Prozent

Der Weg zu dem beachtlichen Re-sultat verlief jedoch beschwerlich. Vor dem schon 1971 gewollten Ausbau des Flugplatzes mußten Hürden nun öffentlichen Verfahren, Genehmigungsverfahren, Planfeststelhungsverfahren, elfeinhalb Jahren gerichtlicher Auseinandersetzungen bis zum Bundesverwaltungsgericht übersprungen werden. Nach der positiven Gerichtsentscheidung (1981) konnte endlich im März 1982 mit dem Bau der neuen Start- und Landebahn begonnen werden. Sie wurde im vergangenen Juni fertiggestellt.

Die vorangegangenen 10 Jahre nutzte man zum Ausbau der Infrastruktur. Sie dienten der Verkehrserschließung, der Anbindung an das öffentliche Straßennetz, dem Bau von Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, von Luftfahrzeughal-len, Luftfahrzeugbetrieben, Abfertigungseinrichtungen und Betriebs-ausstattungen für den Bodendienst: Zukunftsinvestitionen, die sich heute bezahlt machen. Die Flughafenleitung berichtet über einen positiven Betriebsverlauf in Dortmund-Wik-

Bedauerlicherweise sind die Möglichkeiten und Vorteile, die Dortmund-Wickede heute bietet, vielen Unternehmen im Einzugsbereich noch immer nicht genügend bekannt: eine Herausforderung für das Dortmunder Informations- und Pres-

KARL-HEINZ STEFAN | nen 54 000 überdachten Plätzen, vom

## In der ganzen Breite und Fülle

früheren Bundestrainer Helmut Schön als "Deutschlands gute Fuß-

ballstube" gewürdigt, liegt das Sta-

dion Rote Erde, Heimat des OSC

Thier Dortmund, eines der erfolg-reichsten Leichtathletikvereine der

Bundesrepublik, der mit Annegret

Richter 1976 bei den Olympischen

Spielen in Montreal die schnellste

Frau der Welt stellte. Inge Helten

ging ebenso aus diesem Verein her-

vor wie Paul Schmidt, Manfred Kin-

der und Hartmut Weber, der Doppel-

europameister von Athen, der inzwi-

schen ins benachbarte Kamen wech-

Neben der "Roten Erde" entstand

1980 mit der Helmut-Körnig-Halle

das Bundesleistungszentrum des

DLV in der modernsten Leichtathle-

tikhalle Europas, für die das Archi-

tektenteam mit dem Förderpreis des

Landes ausgezeichnet wurde, weil

zur Heizung der Halle die Abwärme

aus dem Eisstadion verwendet wird.

Dazu ein Hotel, ein Sportlerheim, ein

beheiztes Freibad, Tennisplätze, eine

Reitanlage ... Grund genug für Her-mann Heinemann, Mitglied im SPD-

Parteivorstand und Chef der Dort-

munder Westfalenhalle, Dortmund

zusammen mit den übrigen Städten

des Ruhrgebiets als Austragungsort

für Olympische Spiele ins Gespräch zu bringen. Heinemann: "Es gibt

kaum eine Disziplin, in der wir nicht

olympiareife Anlagen anbieten kön-

Neuestes Schmuckstück im Dort-

Spitzenposition als Stadt des Sports / Die Anlagen haben Olympiareife

Von ULRICH WERNER

An der Theke ist alles klar. Das Pils weitet den Horizont. "Mensch, der Masio mußte schon lange weg. Aber dat die jetzt wieder den Zebec holen, dat wird doch nix -Willi, bring noch 'ne Runde." Da spülen sie ihren Ärger herunter in den Kneipen rund um den Borsigplatz, im .Wambeler Hof und bei August Lenz, im "Arschleder" oder im "Grobschmied". Ihren Ärger über die Borussia, die mit so großen Ambitionen in die Saison gestartet ist und nun in Richtung zweite Liga schlittert. Borussia am Tabellenende, die Sportstadt trauert

Das war nicht immer so. 1956 und 1957 wurden die Schwarz-Gelben zweimal hintereinander Deutscher Meister, 1965 Deutscher Pokalsieger, ein Jahr später als erste deutsche Mannschaft Sieger im Europacup -Hunderttausende beim Empfang, der Kanzler gratulierte, begeisterte Fans tünchten den Borsigplatz in Schwarz und Gelb. Am Hauptbahnhof wurden die Fahrgäste in der "Stadt des Deutschen Fußballmeisters" begrüßt. Borussia, ein Aushängeschild der westfälischen Metropole, genauso bekannt wie Kohle, Stahl und Bier-nur viel wichtiger. Indes: Die Stadt hat sich neu orien-

tiert. Von gut einem Dutzend Zechen sind nur noch zwei in Betrieb, nur das Bier, das schmeckt wie eh und je. Sport in Dortmund, das ist jedoch nicht nur der Bundesligafußball der Borussen, das ist Sport in seiner ganzen Breite und Fülle. Das ist die Westfalenhalle mit Hunderten von Veranstaltungen, das ist das Stadion Rote Erde als eine der schönsten Leichtathletikarenen in Deutschland, das Eisstadion, die Helmut-Körnig-Halle, das gerade in der letzten Woche eingeweihte Sportzentrum des TSC Eintracht, dem mit 3600 Mitgliedern größten Sportverein Dortmunds. Willi Daume, NOK-Präsident und Eintracht-Ehrenmitglied, voller Hochachtung: "Ein Sportzentrum, für einen Verein sicherlich einmalig." Und Bürgermeister Gustav Korthen konstatierte bei der Eröffnung dieser 13,5 Millionen Mark teuren Superanlage: "Mit diesen unseren Sportstätten rund um die Westfalenhalle haben wir eine Anlage, die dem Olympiage-lände in München kaum nachsteht."

In der Tat: Neben der Westfalenhal-

le und dem Westfalenstadion mit sei-

munder Sportstättenbau ist Europas größtes Schießsportzentrum an der Eberstraße, in dem vom 16. bis 20. Mārz dieses Jahres die Europameisterschaften der Sportschützen ausgetragen wurden - ein Bundesstützpunkt mit 30 Kleinkaliberanlagen über 50 Meter, zwei Anlagen "Laufende Scheibe", 100 Luftgewehrständen. Die Westfalenmetropole ist Bundesoder Landesleistungszentrum für Basketball, Boxen, Eislaufen, Fechten, Turnen, Leichtathletik, Radsport, Ringen, Rollsport, Rudern, Schießen, Schwimmen, Tischtennis und Feldhockey. Keine Stadt stellte 1972 bei den Olympischen Spielen im eigenen Lande mehr Olympiasieger als Dortmund: Fritz Ligges, Annegret Richter, Werner Kaessman. Die Schwimmer Ursula Happel und Gerald Mörken, Gustav Kilian, der

Sechs-Tage-Kaiser und Erfolgstrai-

ner, Erich Bautz und Dieter Kemper

machten die Sportstadt weltbekannt,

die Boxer Heinz Neuhaus, Erich

Schöppner, Willy Quatuor, die eislaufenden Falks und Dagmar Lurz, die Ruderer und die Handballer, Lotte Cadenbach, die Weltmeisterin im Rollkunstlaufen.

Aber auch das ist Dortmund, die Sportstadt: In 451 Vereinen mit 768 selbständigen Abteilungen treiben 113 420 Bürger in 42 Fachverbänden Sport. Von Badminton bis Skibob vom Ballonfliegen bis Squash, jeder fünfte Dortmunder Bürger gehört einem Sportverein an. Der Stadtsportbund ist der größte in Nordrhein-Westfalen. Für Training und Wettkampf stehen im Stadtgebiet 105 Sportplätze zur Verfügung, ein Kunststoffhockeyplatz, 77 Klein-spielfelder, 13 Hallenbäder, 5 städtische und 2 private beheizte Freibäder, dazu ein Wellenbad. Die Stadt weist 188 Turn-, Sport- und Gymnastikhallen mit einer Gesamtfläche von 78 961 Quadratmetern aus, vier Bootshäuser, unzählige Trimmanlagen. zwei Eisstadien, Golfplatz und Galopprennbahn.

870 000 Mark zahlte die Stadt den Amateursportvereinen an Zuschüssen, die Stadtsparkasse legte für die Anschaffung von Sportgerät noch einmal 157 000 Mark drauf, Finanziert wurden damit Fahrten zu Meisterschaften und Umbauten auf vereinseigenen Anlagen, aber auch der Behindertensport und die Infarktsport-

gruppen. 12 389 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für den reibungslosen Ablauf in den Vereinen, 135 Sportlehrer sind fest angestellt, unter ihnen vier Talentsucher, die in Diensten der Stadt seit 1978 nach dem "Dortmunder Modell" in Zusammenarbeit mit der Universität besondere Methoden der Talentsuche und -förderung entwikkelt haben, die durch die Schulen ziehen, Talente an die Vereine heranführen. Annegret Richter, die Sprint-Olympiasiegerin von München und Montreal, begann vor fünf Jahren mit dieser Arbeit - über 500 Kinder wurden seither vor allem im Schwimmen und in der Leichtathletik an die Klubs vermittelt. Greifbares Ergebnis: Der OSC Thier Dortmund war beim Finale der Deutschen Leichtathletikmannschaftsmeisterschaften als einziger Verein Deutschlands in allen vier Jugendklassen vertreten und kam bei den Schülerinnen zu einem überlegenen Erfolg.

Und wenn es mit der Borussia erst wieder aufwärts geht ...

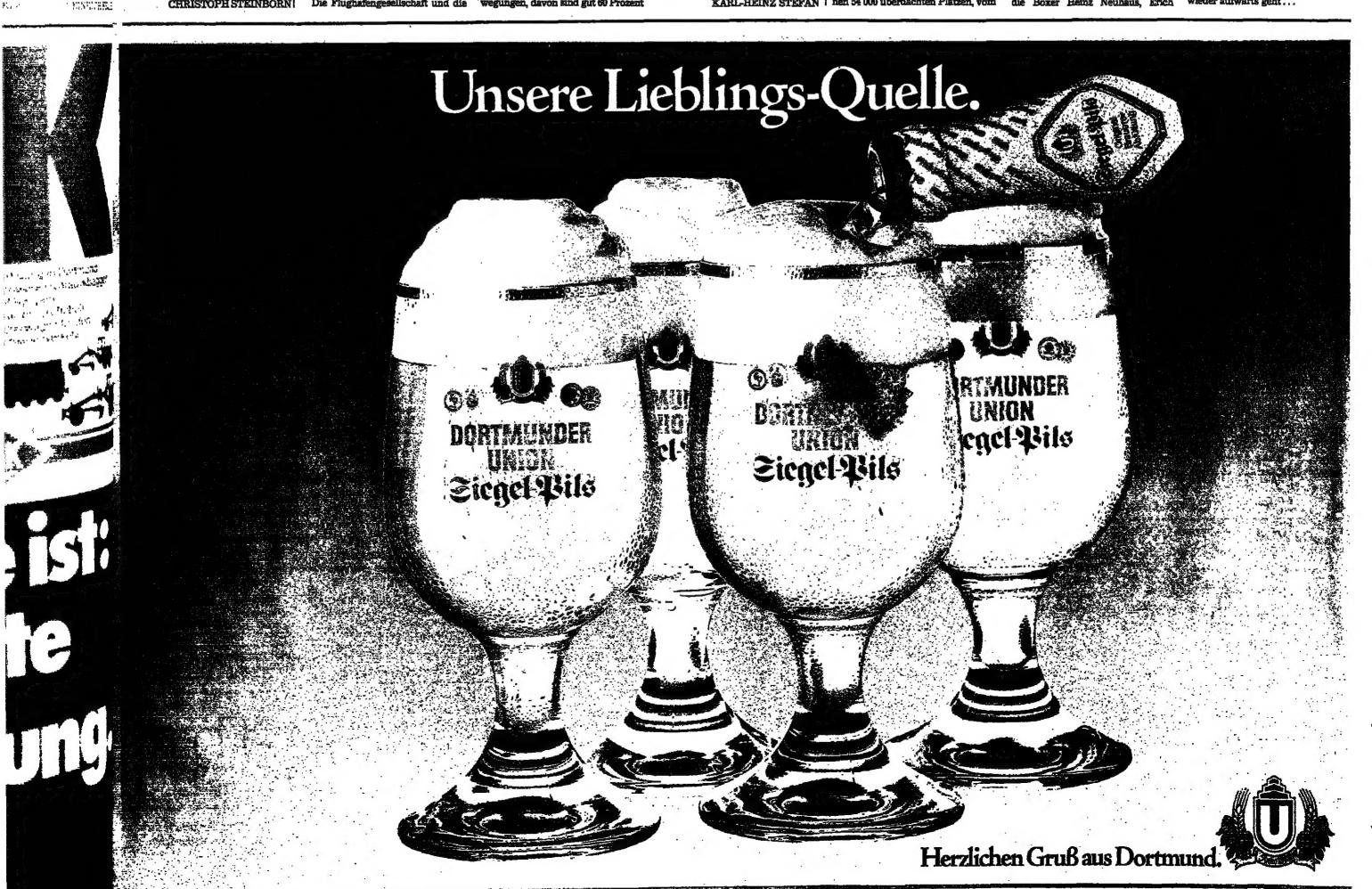

## Größte deutsche Halle ist ständig im Bilde

Als Ernst Eichhoff am 28. Nogreßgeschäft betrifft, in den Grenzen der räumlichen Möglichkeiten lenhalle eröffnete, gab es noch kein Fernsehen, war die Kommunikation rund um den Globus noch Utopie, kam das Wort "Image" in keiner Festrede vor. Dennoch muß Dortmunds damaliger Oberbürgermeister sich der Werbemöglichkeiten bewußt gewesen sein, als er ausrief: "Die Wirkungen der Westfalenhalle werden ausstrahlen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die Westfalenhalle gehört nicht nur Dortmund. Sie ist eine wertvolle Gabe für ganz Westfalen, für den ganzen Westen."

Im Schnitt kommen 60 Prozent der Hallenbesucher von auswärts. Von der "wertvollen Gabe" aber profitieren vor allem die Dortmunder, denn die Gäste des Rundbaus am Rheinlanddamm lassen nebenbei so manche Mark in die Kassen der Hotellerie und Gastronomie, der Kaufhäuser und Geschäfte fließen. Längst haben auch die Medien bei ihrer Berichterstattung aus der Westfalenhalle den Namen Dortmunds in alle Lande verbreitet.

Die größte deutsche Halle ist eine Arena von Weltruf, Mittelpunkt eines imposanten Veranstaltungszentrums; was Sport- und Rockveranstaltungen angeht, führend in Europa; was das Ausstellungs- und Kon-

Neubauvorhaben

Mehrfamilienhäuser

Ein- und

Wünschen entgegen.

ständig neue Ideen entwickelnd.

Ihren Nimbus verdankt die Westfalenhalle letztlich dem Umstand, daß in den ersten Nachkriegsjahren - nach einem mutigen Ratsbeschluß der Stadtväter - dem Dortmunder Architektenburo Höltje ein Bau gelang, der in seiner Zweckmä-Rigkeit und in seiner Atmosphäre bis heute unübertroffen ist. Einmalig ist aber auch die Lage dieses Veranstaltungszentrums: Im Umkreis von 100 Kilometern werden rund 14 Millionen Menschen ange-

1970 standen 83 Termine auf dem Programm des Veranstaltungszentrums, 1982 waren es 160 - in zwölf Jahren hat die Westfalenhalle mächtig an Boden gewonnen.

Das Fernsehen hat die Halle - seit 1952 unter anderem Austragungsort für zehn Welt- und an die 40 Europameisterschaften - regelmäßig im Bild. Seit 1975 ist der Kuppelbau auch als Produktionsstätte großer Unterhaltungssendungen zunehmend begehrt. In diesem Jahr gibt es mehrere Koproduktionen zwi-schen der Westfalenhalle und dem ZDF, die größte am 11. und 12. November ("Arena der Sensatio-

HERMANN HEINEMANN

## Problemlösung aus eigener Kraft Stärken und Schwächen

Die typischen Ruhrgebietsschwierigkeiten haben eine bundesweite Dimension bekommen.

Die Wirtschaft der Stadt Dort-mund befindet sich im Umbruch. Negative Schlagzeilen belegen das ebenso wie positive Entwicklungen. Denn: Die Schwierigkeiten in der Stahlindustrie und im Bergbau sowie die hohe Arbeitslosenquote sind nur die eine Seite des Dortmunder Wirtschaftsspiegels. Die andere Seite wird gekennzeichnet durch wachsende Industriebereiche und durch eine zunehmende Bedeutung des Dienstleistungsbereichs. Über die Hälfte des Dortmunder Sozialprodukts wird inzwischen im tertiären Sektor erarbeitet.

Fehlentwicklungen haben die Entfaltung gehemmt

Gleichwohl muß klar gesehen werden, daß sich im letzten Jahrzehnt der Abstand zwischen Dortmund und anderen Ballungszentren zum Nachteil dieser Stadt vergrößert hat. Regionalwirtschaftliche Fehlentwicklungen hemmten - trotz aller positiven Anstrengungen von Betrieben und Bevölkerung – die volle Entfal-tung. Der rückläufige Anteil von Dortmund am Bruttoinlandsprodukt des Landes Nordrhein-Westfalen ist dafür ein eindeutiges Zeichen. Während dieser Anteil 1970 noch um 13,3 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt lag, waren es 1980 nur noch 5.2 Punkte

Zieht man eine Bilanz des hisheri-gen Strukturwandels, dann ist vor allem eine Feststellung wichtig: Die typischen Ruhrgebietsprobleme und damit auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Dortmund, die hier im Prinzip seit mehr als 20 Jahren diskutiert werden, haben heute eine andere, eine bundesweite Dimension erhalten, denn gegenwärtig werden fast alle industriellen Ballungsräume von der gleichen Wachstumsschwäche geprägt. Diese wirkt sich aber im Ruhrgebiet und hier im östlichen Revier mit dem Oberzentrum Dortmund erheblich stärker aus, weil hier auch heute noch Wirtschaftszweige strukturbestimmend sind, für die das internationale Preisniveau ein wichtiges Datum ist, das sie selbst nicht verändern können. Dies gilt, wenn auch aus verschiedenen Gründen, für den Steinkohlenbergbeu ebenso wie für die Stahlerzeugung.

Die Ansätze zur dauerhaften Überwindung der Schwierigkeiten in der Dortmunder Wirtschaft sind keineswegs schlecht. Sie zielen primär darauf ab, so weit wie möglich aus eigener Kraft heraus die Probleme zu lösen, indem die gegebenen Chancen konsequent genutzt werden. Dabei ist es realistisch, davon auszugehen, daß das heutige wirtschaftliche Grundraster mit einer breiten Industriepalette noch für längere Zeit das Gesicht dieser Stadt und der mit ihr eng verbundenen Region prägen wird. Deshalb ist es notwendig und für die Dortmunder Zukunft entscheidend, die industrielle Basis als Grundlage der nachfolgenden Produktions- und Handelsbereiche abzusichem und auszubauen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind nach Ansicht der IHK zu Dortmund vor allem folgende Weichenstellungen notwendig:

L Prioritat muß bei allen Entscheidungsträgern eine aktive Industriepolitik haben. Das gilt für den Umweltschutz mit sinnvollen schrittweisen Verbesserungen anstelle kurzfristiger Maximalforderungen ebenso wie für eine Rückbesinnung auf den hohen Stellenwert der Verkehrsinfrastruktur. Denn gerade die Sicherung und Weiterentwicklung des Standortes Dortmund erfordert einen konsequenten Ausbau des Aktivpostens Verkehrswege. Auch kommunale Projekte sind daran zu messen, ob sie industriepolitisch positiv wirken.

2. Bei der nach wie vor großen wirtschaftlichen Bedeutung der Eisenund Stahlindustrie für Dortmund ist es unbedingt erforderlich, den Stahlstandort Dortmund zu sichern. Gerade die anhaltende Diskussion über die Stahlindustrie auch in Dortmund zeigt mit zunehmender Deutlichkeit, daß die vitalen Kräfte einer Wirtschaftsregion und eines Unternehmens nicht ausreichen, um langanhaltendes nationales und insbesonde-

Wie weiterer Schaden vermieden werden kann

re europäisches Fehlverhalten auszugleichen. Dabei hat Hoesch als erster Stahlbetrieb die Notwendigkeit einer Veränderung stahlwirtschaftlicher Strukturen erkannt und seine Unternehmenspolitik unter drastischem Kapazitätsabbau sowie einschneidenden Rationalisierungsmaßnahmen entsprechend ausgerichtet. Diese Leistungen müssen bei den anstehenden Förderungsentscheidungen berücksichtigt werden; und diese müssen zügig erfolgen, damit das Unternehmen sein zukunftsträchtiges Konzept mit Unterstützung von Bund und Land realisieren kann und weiterer Schaden vermieden wird. 3. Mit mehr Klarheit in der Energie-

politik kann dem energieintensiven Dortmunder Wirtschaftsraum ebenfalls geholfen werden. Beschlüsse über notwendige Förderreduzierungen bei der Kohle sollten einerseits moderat, im Sinne einer Teilstillegung und eines Verbundes erfolgen. andererseits aber vor allem auch notwendige Zukunftsinvestitionen für die verbleibende Kohlebasis absichern. Darüber hinaus benötigt der Dortmunder Wirtschaftsraum mit seinem überdurchschuttlich hohen

#### Erhaltung bestehender Betriebe hat Vorrang

Anteil an energieintensiven Grund-

stoffindustrien den im Grundlasthe-

reich günstigen Kernenergiestrom. Die seitens der Landespolitik betriebene weitgehende Abkoppelung der Region von der Kernenergie - mit Sicherheit ein schwerwiegender Fehler - muß deshalb rasch beendet wer-

4. Vorrang muß die Erhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe durch eine aktive Wirtschaftsförderung haben. Dazu gehört eine effiziente Bauleitplanung, die mehr als bisher den Belangen der Wirtschaft an bestehenden und auch an neuen Standorten Rechnung trägt. Das gilt insbescadere für die zahlreichen groß- und kleinräumigen Gemengelagen, die für Dortmund kennzeichnend sind. Hinzukommen muß aber auch eine konsequente Politik der Boder sevorratung und Grundstücksaktiv.erung, die angebotsorientiert auszurichten ist. Ergänzt werden muß diese Politik durch eine unbürokratische Praxis der Wirtschaftsförderung sowie durch eine maßvolle Steuer- und Gebührenpolitik.

Die finanziellen Fördermöglichkei-ten, etwa im Rahmen des Stahlstandorteprogramms, sollten noch gezielter als bisher gerade auch ansässigen Unternehmen, die erweitern oder umstrukturieren wollen, angeboten

5. Das Innovationspotential der Betriebe muß weiter aktiviert werden durch einen Ausbau ihrer Forschungsfähigkeit und die Unterstützung bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Technologien. Parallel dazu gilt es, das bestehende Forschungs und Entwicklungsangebot transparenter zu machen, es für die gewerbliche Wirtschaft stärker zu erschließen und dabei die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft weiter auszubauen.

RUDOLF BRICKENSTEIN

# als Standort erkennen

Bessere Chancen durch gezielte Unterstützung

n Dortmund hat der Rat der Stadt Lder Wirtschaftsförderung oberste Priorität eingeräumt, weil die Wirtschaftsstruktur der Stadt dies erfor-

● Ein großer Teil der Beschäftigten in der Stadt ist auf eine eng verflochtene Verbundwirtschaft von Kohle, Stahlerzeugung, Stahlverwendung, Maschinenbau und Elektrotechnik konzentriert

• Es besteht ein Mangel an Betrieben aus Wachstumsbranchen, an Spitzentechnologien, an Klein- und Mittelbetrieben und exportintensiven Betrieben.

Die Ausstattung mit Dienstleistungen ist im östlichen Ruhrgebiet zu schwach.

Ausgangspunkt für die Aussicht der Wirtschaftsförderung in Dortmund ist die realistische Einschätzung der Stärken und Schwächen der Stadt als Wirtschaftsstandort.

Welches sind die Stärken des Standorts Dortmund? • Bedeutende Marktchancen im

Rhein-Ruhr-Raum. • Leistungsfähiges Verkehrsverbundsystem mit Schiene, Straße, Hafen und Flugplatz.

 Ungewöhnlich großes Angebot an gewerblichen Bauflächen, insbesondere für Industriebetriebe.

 Industriegewohnte Arbeitskräfte und ausgewogene Sozialstrukturen. • Ein ausgereiftes Bildungswesen für Facharbeiter und ein neuentwikkeltes Bildungssystem speziell für technisch-wissenschaftlichen Nach-

■ Eine Wohn- und Lebensqualität mit reichhaltigem Kultur- und Sportangebot und Naherholungsmöglichkeiten in grüner Umgebung. Diese Standortstärken beruhen auf

Investitionsmaßnahmen aus der Zeit, als Dortmund einer der Motoren für das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik war. Durch den Rückzug der montanbe-

stimmten Verbundwirtschaft hat sich zwar die Arbeitsmarktlage verschärft. Es ist aber auch Platz geschaffen worden für neue wirtschaftliche Aktivitäten. Hier liegen die Chancen für die künftige Industriefunktion der Stadt.

Diese Chancen werden verbessert durch gezielte finanzielle Unterstützungen durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen:

• Das sogenannte "Stahlstandort-Programm" gibt 15 Prozent Investitionshilfe für neuertige Arbeitsplätze, die außerhalb des Stahlsektorn geschaffen werden.

• Der "Grundstücksfonds Ruhr" unterstützt gezielt die schnelle Reaktivierung industrieller Brachflächen. Dies sind wichtige, nachprüfbare

Die Schwächen sind gleichzeitig die Ansatzpunkte für die wichtigsten Maßnahmen der Wirtschaftsforde-

● Einzelne Schwachpunkte in der Verkehrsinfrastruktur müssen forciert beseitigt werden; Ergänzungsund Ausbaumaßnahmen im überregionalen Straßennetz, im Nahverkehr und leistungssteigernde Investitionen im Bereich des Dortmund-Ems-Kanals sind erforderlich.

• Ein Teil der vorhandenen Flächenreserven ist noch nicht ansiedlungsreif. Hier wird mit erheblichem Mitteleinsatz gekauft, geräumt, erschlossen und unter Zeitdruck Planungs- und Baurecht geschaffen.

 Die Bewältigung des Strukturwandels erfordert einen hohen Mitteleinsatz. Neben den Hilfen, die Bund und Land Nordrhein-Westfalen gewähren, werden in erheblichem Umfang auch städtische Mittel einge-

Wichtig sind auch die flankierenden Maßnahmen der Wirtschaftsför-

 Die Verbesserung des Images der Stadt ist eine Lebensfrage für Dort-

• Nur so gelingt der Import von Kräften, mit denen der Übergang von der alten auf eine neue Industriestruktur, das heißt auf neue Technologien vollzogen werden kann.

• Hierbei muß den Technologien des Rechnens, Regelns, Lenkens, Steuerns und der Informationsaufbereitung und -verarbeitung größte Aufmerksamkeit gewidmet werden.

 Gleiche Bedeutung und gute Chancen haben die neuen Werkstoffe und die neuen Energietechnologien gerade in Dortmund.

• Mit dem Ziel der "Aufforstung" der Struktur haben innovative Existenzgründer eine erhebliche Zukunftsbedeutung.

Die Bewältigung des Strukturwandels durch die Sicherung und Fortentwicklung von Klein- und Mittelbetrieben, die Förderung von Existenzgründern, den Ausbau des Dienstleistungsbereiches und die Weiterentwicklung der industriellen Basis erfordern die Anstrengungen aller Kräfte der Stadtwirtschaft. Die hierzu erforderlichen Koordinationsaufgaben sind durch die kommunale Wirtschaftsförderung in Angriff genommen worden.

ULRICH DORSTEWITZ

Für eine sichere Zukunft.

WESTHYP AKTIENGESELLSCHAFT

Bestehende

Gebäude

Ankauf

Mitunskönnen 🚇

Sie immer rechnen.

WESTHYP-DARLEHEN für:

Eigentumswohnungen Erweiterung

Mit unseren Finanzierungs-Programmen kommen wir sicher ihren

tehungskosten bei Baumaßnahmen bzw. des Kaufpreis

besiehende Objekte oder Eigentumswohrnungen; bei der Finanzierung von gewerblichen Objekten f. agen Sie bitte unsere

WESTHYP-Darlehen geben wir bis zu meximal 80% der

Gewerbliche Objekte Modernisierung

Florianstraße 1 · 4600 Dortmund 1 · Tel.: (0231) 1082-1

**Gesicherte Energie**versorgung.

Sichere Arbeitsplätze, zunehmender Umweltschutz und eine zuverlässige Energieversorgung sind wesentliche Voraussetzungen für eine lebenswerte Zukunft. Kohle und Kernenergie leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Eingesetzt in modernen Kraftwerken, verbessern sie die Umweltqualität und sichem gleichzeitig die Erzeugung kostengünstiger Energie. Das braucht unsere Wirtschaft, die unter hartem Kosten- und Wettbewerbsdruck steht. Es geht damit auch um die Arbeitsplätze von heute und morgen.

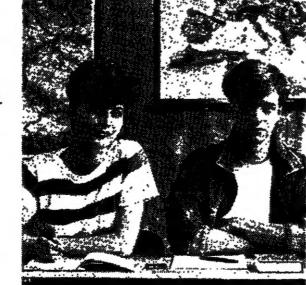

## 1200 Verkehrsflughäfen Flugplätze in EUROPA sind unsere PARTNER

STARTBAHN RUHAGEBIET

#### Titol + Reisen Wintersport vor der Tür 14 Tage HP mit Flug:

O Gries/Sellrain an DM 1374,-

Haimingerberg as DM 1140.-

 Seefeld ab DM 1790.

Kühtai ab DM 1706,-

tyrolean

ab Startbahn Ruhrgebiet Dortmund-Wickede

Buchungen: Tirol - Reisen 4600 Dortmund, Weiße Taube 10c

# 99 Existenzgründung (k)ein Risiko?99

Bei der Unternehmensgründung gibt es zwei Risiken: das fachliche und das kaufmännische, Wenn Sie das Fachliche beherrschen, heifen wir Ihnen, das Kaufmännische in den Griff zu bekommen.

Damit Sie Erfolg haben, vertrauen Sie Ihrem Können. Aber sichern Sie Ihr Konzept sorgfältig ab. Dabei betreuen wir Sie.

Existenzgründungsberatung wird von mbp in fünf Phasen durchgeführt.

Phase 1: Gründungsidee Bestandsaufnahme, Analyse, Formulierung der Ziele, Beratungsförderung beantragen.

Phase 2: Konzepte

Unterstützung bei Ideenfindung und Informationsbeschaffung, Vermittlung von Ansprechpartnem bei Verbänden, IHK's usw. Phase 3: Entscheidung für ein Konzept

Konkurrenzanalyse, Standortanalyse, Grobplanung erstellen.

Phase 4: Unternehmeneplanung Umsatz-, Finanz-, Kostenpläne

usw., öffentliche Fördermöglichkeiten, Wahl der Rechtsform, Gesprächsunterstützung bei Banken und Behörden, Stellungnahme zum Gründungsvorhaben.

Phase 5: Errichtung der Unternehmung Betriebswirtschaftliche Betreuung während der Errichtungs- und Aufbauphase.

Die mbp-Existenzgründungsberatung wird von einem hochspezialisierten Team von Beratern durchgeführt. Auf Wunsch betreut mbp Ihr Unternehmen auch im laufenden Geschäftsbetrieb und bietet Ihnen dabei ein computer-

gestütztes Planungs- und Kontrollinstrumentarium zur Unternehmenssicherung.

Guter Rat ist nicht teuer. Bund und Land gewähren Ihnen erhebliche Zuschüsse zur Beratung.

Weitere Auskünfte erteilen ihnen gem Jörg Lennardt und Helmut Graf, mbp-Unternehmensberatung.

Semerteichstraße 47 4600 Dortmund 1 Telefon (0231) 4348-293/294 Telex 8 22 198 mbp d



Geschäftsstellen in Berlin, Bremen, Essen, Frankfurt, Köln, Lüneburg, München, Nürnberg, Stuttgart, \_\_\_\_\_\_



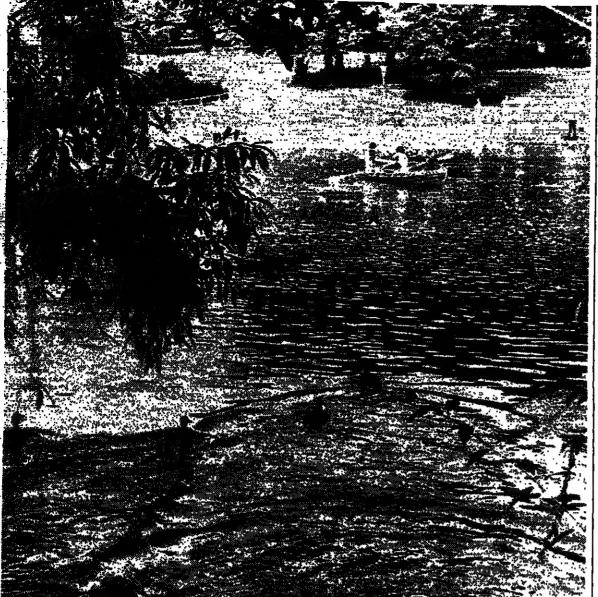

## Für die Freizeit hält die Stadt

einen ganzen Strauß Angebote bereit Ein Möglichkeiten-Katalog von A-Z / Achtes Grün-Juwel / Kostbarkeiten der Kunst

Eine Stadt wird oft an dem gemes-sen, was sie ihren Bürgern für die Freizeit bietet. Und das ist in Dortmund eine ganze Menge. In Stichworten das "grüne Dortmund":

 Westfalenpark mit 212 Meter hohem Fernsehturm, Deutschem Rosarium (3200 Rosensorten aus aller Welt) und Freilichtbühne,

• Rombergpark mit Botanischem Garten und Tropenhäusern Fredenbaumpark mit Musikpavil-

• westere 18 Parks und größere Grün- und Erholungsanlagen, • 104 Kleingartenvereine mit etwa

 Stadtwald, 288 öffentliche Kinderspielplätze, insgesamt 49 Prozent Grünflächen.

#### Konzerte sind ausverkauft

In diesem Stil könnte man beliebig fortfahren. Einige Glanzpunkte des Dortmunder Freizeitangebotes: Das kulturelle Dortmund wirkt weit nach Westfalen hinein. Die Städtischen Bühnen sind im Musiktheater und im Schauspielhaus den künstlerischen Formen der Vergangenheit ebenso verbunden wie der zeitgenössischen Kunst. Seit Jahren sind die Sinfoniekonzerte mit 3300 Plätzen ausver-

Eine bedeutende Sammlung moderner Kunst (unter anderem Chagall, Macke, Rodin, Picasso, Maillol und Lipchitz) führt auch manchen auswärtigen Gast ins Ostwall-Mu-

eum. Avantgardisten findet man im Museum am Ostwall und in den privaten Galerien gleichermaßen. Im Haus der Bibliotheken, einem architektonischen Schwerpunkt der wiederaufgebauten Dortmunder Innenstadt, haben die wissenschaftlichen Bibliotheken und die Stadtbücherei ihren Sitz. Ebenfalls erwähnenswert: das Institut für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur.

Las Museum für Kunst und Kulturgeschichte widmet sich der Pflege westfälischer Kunst des Mittelalters und dem europäischen Kunsthand-werk vom 12 bis 19. Jahrhundert, berichtet über die Vor- und Frühgeschichte sowie über die Stadtgezeigt in einem repräsentativen Neubau am Freizeitpark Fredenbaum vornehmlich die vorzeitliche Entwicklung der Tiere und Pflanzen und vermittelt einen Überblick über die Erdgeschichte. Berühmte Mineralund Edelsteinsammlungen sind ebenfalls zu sehen.

Das Stadtarchiv verfügt über eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte der Stadt Dortmund. Im Polizeipräsidium gibt das Kriminalmuseum speziellen Anschauungsunterricht; das im letzten Jahr eröffnete Brauerei-Museum lädt ein zu einem informativen Streifzug durch die Geschichte des Brauwesens.

St. Reinoldi, die Hauptkirche der Stadt aus dem 13. Jahrhundert, ist ein vielbesuchter Anziehungspunkt. In

dem 12. Jahrhundert befindet sich der bekannte Marienaltar des Konrad von Soest und im Vorort Syburg eine der ältesten Kirchen Westfalens, die 799 von Papst Leo III. geweihte Peterskirche. Eine vielbewunderte Kostbarkeit ist der flandrische Schnitzaltar in der Petrikirche. Die Schrift Historische Bauwerke in Dortmund\* neant allein 51 Bauwerke, darunter Kirchen, Wasserschlösser und Gutshöfe.

#### Viele Anziehungspunkte

Zehn Hallenbäder sowie über 360 Sportplätze und Turnhallen bieten vielfältige Betätigungsmöglichkeiten. Das Westfalenstadion für 54 000 schauer, davon 46 500 unter Dach ist Austragungsstätte der Heimspiele des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund.

Übrigens: Mit dem Revierpark Dortmund-Wischlingen erhielt die Stadt ein weiteres echtes Grün-Juwel. Hier ist alles zu finden, was das Herz des Freizeitsuchenden höher schlagen läßt – vom Tennis bis zum Basketball, vom Schwimmen bis zur Sauna wird alles geboten. Und das Begegnungszentrum Nord - Dietrich-Keuning-Haus -, benannt nach dem früheren Dortmunder Oberbürgermeister, ist mit seinem vielfältigen Angebot (von der Eisbahn bis zum Hallenschwimmbad, von den Gymnastikräumen bis zur Diskothek) ein besonderer City-Anzie-

EUGEN SCHACKMANN

## Neue Aspekte der Verkehrspolitik

Zum Juni nächsten Jahres soll das Schienenverkehrsnetz im Dortmunder Raum verwirklicht sein

Nach der Zielplanung der Stadt-verwaltung soll dem öffentlichen Personennahverkehr gegenüber dem individuellen Kraftverkehr der Vorrang gegeben werden. Dies gilt uneingeschränkt für das Stadtzentrum. eingeschränkt für die äußeren Stadtteile, in denen ökonomische Kriterien dem Einsatz des öffentlichen Verkehrsmittels Grenzen setzen.

Diese Zielvorstellung wird in Dortmund schon seit 1969 durch den Bau der Stadtbahn und den Ausbau des regionalen S-Bahn-Netzes der Bundesbahn realisiert. Es handelt sich hierbei um die größten und kosten-trächtigsten Maßnahmen in der Geschichte der Stadt, die mit der Stadtbahnunterfahrung des Hauptbahnho-fes im Oktober 1969 begann. Zur gleichen Zeit wurde auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens mit dem Bau der Stadtbahn begonnen, um den Verdichtungsraum Ruhrgebeit durch Schienenverkehrsmittel mit einem neuen Verkehrsnetz zu überziehen.

Für den öffentlichen Nahverkehr ist generell folgende Gliederung vor-

#### S-Bahn-Stadtbahn-Bus

Das S-Bahn-Netz, vorwiegend in Ost-West-Richtung orientiert, verbindet die Stadtkerne und großen Siedlungszentren des Ruhrgebietes. Die Stadtbahn mit dichteren Bahnhofs-abständen ergänzt das S-Bahn-Netz vorwiegend in Nord-Süd-Richtung, verbindet Ortsteile und ist vornehmlich zum Stadtzentrum orientiert. Die Buslinien leisten an der Peripherie flächendeckende Zubringedienste an

die Verknüpfungsbahnhöfe Schienenverkehrsmittel.

Städtebauliche Auswirkungen

Im innerstädtischen Bereich bedeutet dies, daß das Schienenverkehrsmittel unterirdisch geführt werden muß. Nur so ist die Entflechtung der Verkehrsarten möglich, und es sind Zeitgewinne für den Fahrgast von morgen zu erzielen. Die durch den Bau von Tunnelanlagen freiwer-denden Verkehrsflächen der Oberflächenstrecken sind vornehmlich als Grün- und Fußgängerbereiche zu

Die neuerlich allgemein gültige Forderung, energiesparende Verkehrsformen zu bevorzugen, führte in Dortmund dazu, außer dem öffentlichen Personennahverkehr auch einen verstärkten Ausbau des Fußund Radwegenetzes zu betreiben. So konnten im Bereich der Bahnhöfe neue Fußgängerzonen ausgewiesen und das Radwegenetz den Bahnhö-fen der Stadt- und S-Bahn zugeordnet werden.

Das Dreiecknetz

Die Stadt Dortmund hat für den öffentlichen Nahverkehr bereits 1968 einen Generalplan aufgestellt und in die Landesentwicklungsplanung eingepaßt. Dieser Plan orientierte sich an dem Wunsch des Fahrgastes, in kürzester Zeit, möglichst ohne Umsteigen, sein Ziel zu erreichen. So entstand ein Stadtbahnnetz das innerhalb des City-Wallringes ein Dreieck bildet und durch maximal einmaliges Umsteigen jedes Nebenzentrum des Stadtgebietes erreichbar macht.

Den Verknüpfungspunkten mit den S-Bahn-Strecken der Bundesbahn kommt in dem gitterartig vermaschten Netz eine besondere Be-

In vier Verknüpfungsbahnhöfen ist eine direkte Verbindung zu den Bahnsteigen von der Stadtbahn auf das S-Bahn-System möglich.

Banvorbereitung

Die ab 1969/70 sehr zügig begonnenen Bauarbeiten an der Stadtbahn haben in jüngster Zeit eine gewisse Verlangsamung erfahren. Dies ist in erster Linie in den knapper geworde-nen Finanzierungshilfen des Bundes und des Landes begründet, aber auch in einer zunehmenden Sensibilisierung breiter Bevölkerungskreise ge-genüber Belästigungen während der Bauphase. Geplante Trassen einzelner Streckenabschnitte werden heute von Anliegern und Bürgerinitiativen aufmerksamer beachtet, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Zum Teil langwierige Einspruchsverfahren bei der gesetzlich vorgeschriebenen Planfeststellung können erhebliche Bauverzögerungen eintreten.

Aus diesen Erfahrungen und auf-grund neuerer technischer Erkenntnisse wurden umweltfreundlichere, von der Oberfläche weitgehend unabhängige, geschlossene Bauweisen entwickelt. Während bis 1980 in Dortmund bereits sieben Kilometer Tunnelstrecke in offener Bauweise im Rohbau fertiggestellt werden konnten, wurden ab 1980 weitere 2,2 Kilometer im Tunnelvortrieb - der sogenannten "neuen österreichischen Bauweise" - unterirdisch aufgefah-

Die obengenannten Gründe - Minderung der Finanzierungshilfen und

aufwendige Planfeststellungsverfahren - verzögern auch in Dortmund die ursprünglich vorgesehenen Fertigstellungstermine.

Zwar konnten im Jahre 1976 bereits fünf Kilometer Oberflächenstrecke im Siedlungsschwerpunkt Dortmund-Grevel, im Mai dieses Jahres ein Tunnelteilstück von 2,2 Kilometer Länge im südlichen Stadtteil Hörde und im September desselben Jahres die S-Bahn-Strecke S 1 – Universitätslinie zwischen Bochum und Dortmund-Hbf - in Betrieb gehen, doch ein wesentlicher Schritt zur Verwirklichung des geplanten Schienenverkehrsnetzes im Dortmunder Raum wird erst am 2. Juni 1984 zum Fahrplanwechsel des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) getan

Mit der Freigabe eines Teilabschnittes der zweiten S-Bahn-Strecke S 4, die in den Dortmunder Osten bis Unna vorstößt, und einem zehn Kilometer langen Tunnelabschnitt der Stadtbahn in Nord-Süd-Richtung wird dann die erste Hauptbauphase des Nahverkehrssystems abgeschlos-

Allein auf der fertiggestellten Stadtbahnstrecke werden 45 000 Fahrgäste täglich erwartet. Sie können Zeitgewinne bis zu 15 Minuten pro Fahrt erreichen. Bei der weiteren Vervollständigung des geplanten Dortmunder Schienennetzes wird die Fertigstellung des unterirdischen innerstädtischen Stadtbahndreiecks Priorität behalten.

RUDOLF DIETRICH

# Für Leibniz war es logisch, daß die Mathematik sich auf zwei Ziffern beschränken konnte.

Sein Logikkalkül ist heute die Muttersprache aller Computer. Rechenoperationen reduziert auf 0 und 1.

Maschinengerecht schon anno 1678.

Es ist in unser aller Interesse, daß nützliche Ideen auch Wirklichkeit werden.

## WestLB

Niederlassung Dortmund Kampstraße 45 4600 Dortmund Tel. (02 31) 18 14-1



## Computer beschleunigen Auszahlung

Auch angesichts des Vormarsches ler Höhe, um damit die Pflegekosten im Falle eines Krankenhausaufenttigen Erscheinungs- und Anwendungsformen muß der persönliche Service nicht auf der Strecke bleiben. An mancherlei Beispielen zeigt sich, daß der Computer dem Service-Gedanken nicht entgegensteht und ihm

 $\zeta = (1 + \sqrt{16})^{1/2} \frac{M^2}{M}$ 

and the second

STATE OF THE STATE OF

· 秦山南南山-村田

No designation states become and

Some files with the state of the state of

auch dienen kann. Beispiele dafür gibt es genug. Ganz typisch etwa im Dienstleistungsgewerbe bei den Banken, Sparkassen einschließlich Genossenschaften und Versicherungen. Der Kontostand ist durch Computerhilfe jederzeit abrufbar. Es gibt bereits die automatische Geldausgabe mit Kreditkarte. Und mit Hilfe von Bildschirmtext (BTX) kommt bald das "home banking". Modellrechnungen für Kredite, Wertpapieranlageberatung, Feststellung der Versorgungslücke im Alter vor Abschluß einer Lebensversicherung - das alles ist nur mit Hilfe des Computers möglich. Er liefert dabei sogar einen individuellen Service, weil solche Berechnungen ganz speziell auf den einzelnen Kunden zugeschnitten

Die Continentale Versicherungs-Gruppe Dortmund/München - als Beispiel für ein großes Dienstleistimgsunternehmen - hat ihre Computer-Anlage in Dortmund darauf "getrimmt", optimalen Kundenservice in vielfältiger Weise zu praktizie-

Kin typisches Beispiel dafür findet sich im Bereich der Krankenhaustagegeldversicherung, Manche Kunden wollen nicht die pauschale Hundertprozent-Kostenversicherung fürs Krankenhaus, sondern wählen ein Krankenhaustagegeld in individuelhaltes abzusichern. Das Problem: Sie versäumen eventuell, bei steigenden Pflegekosten, ihr Krankenhaustagegeld zu erhöhen. Hier kommt die Continentale ihren Krankenversicherten in besonderer Weise entgegen. Sie hat für den Computer ein Programm geschrieben, mit dem er in regelmäßigen Abständen überprüft, ob die Höhe des Krankentagegeldes in Anbetracht der örtlichen Verhältnisse bei den einzelnen Versicherten ausreichend hoch angesetzt

Dabei werden also die Kostensteigerungen der maßgeblichen größeren Krankenhäuser am Ort des jeweiligen Versicherten berücksichtigt. Das heißt, die Pflegesätze dieser Krankenhäuser sind im Computer gespeichert und die für den einzelnen Versicherten in Frage kommenden Krankenhäuser werden jeweils für die Überprüfung berücksichtigt. Auf diese Weise wird versucht, für

den Kunden nachteilige Über- oder Unterversicherungen mit Hilfe des Computers zu vermeiden. Dieser individuelle Service ware ohne die Hilfe des Computers überhaupt nicht möglich oder mit so viel Kosten- und Zeitaufwand verbunden, daß er praktisch nicht machbar wäre.

Zu einem guten Versicherungsservice gehört auch, daß die Kunden im Versicherungsfalle schnell zu ihrem Geld kommen. Die meisten Erstattungsansprüche betreffen die Krankenversicherung. Zum Arzt geht man halt öfter - ein Wasserrohr dagegen bricht selten. Die Continentale hat deshalb ein neues Verfahren entwik-

kelt, mit dem durch den Einsatz von Bildschirmen und Datenübertragung die Leistungsauszahlung speziell in der Krankenversicherung erheblich beschleunigt wird.

Die Einführung dieses neuen Verfahrens bedeutet, daß in örtlichen Verwaltungsstellen im gesamten Bundesgebiet Bildschirmsysteme eingerichtet und an die zentrale Dortmunder Datenverarbeitungsanlagen angeschlossen werden. Ein in der Leistungsabteilung der Dortmunder Direktion vorher durchgeführter Test hat gezeigt, daß diese Form der Datenverarbeitung im Leistungsbereich die beste Lösung für die Zukunft darstellt. Die Einführung dieses Verfahrens wird etwa Ende 1984 abgeschlossen sein.

Es gibt noch viele Beispiele, wie mit Hilfe des Computers individueller und schneller Kundenservice praktiziert werden kann; etwa, wenn die Versicherten darüber informiert werden, wo und wie ihr Versicherungsschutz lückenhaft ist.

Der Computer ermöglicht nicht nur Kundenservice, sondern er ist auch kostensparend. Vor allem, wenn er in vollem Umfang genutzt und ausgelastet wird, zum Beispiel als eine gemeinsam für mehrere Unternehmen etwa eine Versicherungsgruppe betriebene EDV-Anlage. Auch davon profitieren die Versicherten, denn die Kosten sind letztendlich auch mitbestimmend für die Beiträge.

GÜNTER RECHERMANN

Redaktion: Jens-M. Lüddeke, Bonn Karl-Heinz Stefan, Düsseklorf Anzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg ISSN 0722-1452 211

ing

LEO.

)ie

en

ch

æir

2017

nen

ber

glai Scł "W pfli

tig ze 1

kw

une

Jai

nei

ple

die

ein ein

ste

art

du

Dί

#### Eine Börse für Existenzgründungen

Bisher fehlte eine umfassende, se-riöse Möglichkeit, Existenzgründer und Anbieter von "Ideen und Hilfen" an einen Tisch zusammenzubringen. Die Lücke soll von der 1. egb Deutsche Existenzgründer-Börse, die vom 3. bis zum 5. Februar 1984 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden wird, geschlossen werden. Die fachliche Betreuung übernimmt mbp Mathematischer Beratungs- und Programmierungsdienst GmbH, Semerteichstr. 47, 4600 Dortmund. Veranstalter: Westfalenhalle GmbH, KHS

#### Einzigartige Sammlung der Arbeiterliteratur

Das in Dortmund beheimatete Institut für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur besitzt die einzige Sammlung in Europa, in der die spezielle Arbeiterliteratur gesammelt, erforscht und ausgestellt wird. Die Bibliothek des Instituts enthält unter anderem 39 000 Buch- und Zeitschriftenbände aus der Zeit von 1830 bis zur Gegenwart sowie 4000 Originalgrafiken und Originalplakate, Mappen und vieles mehr. Sammelgebiete sind die Arbeiterliteratur vom "Vormärz" bis heute

Wir sind für

ein Partner,

den man sich

einfach nicht

wegdenken kann.

Dortmunds Bürger

#### 465000 Bände unter einem Dach

Im Haus der Bibliotheken, einem architektonischen Schwerpunkt der wiederaufgebauten Innenstadt, fanden die wissenschaftliche Bibliothek und die Zentrale der Stadtbücherei ihren Platz. Die Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund verfügt, nach Angaben des Informations- und Presseamts der Stadt, über 465 000 Bände und rund 2500 abonnierte Zeitschriften. In der Handschriftenabteilung befinden sich 80 000 Autographien und 68 Nachlässe.

#### Die Stadtsparkasse ist ieden Tag iedem Dortmunder sehr nahe, auch wenn ihm keines der über 1.3 Millionen Konten gehört, die sie führt. Denn vieles, was Dortmund seinen Bürgem bietet, ist mit Hilfe der Sparkasse entstanden.

Privatleute, Selbständige, Handel, Handwerk, die Industrie und öffentliche Einrichtungen - sie alle nutzen das universelle Dienstleistungsangebot. Dafür arbeiten über 1400 Mitarbeiter in der Zentrale und weiteren 80 Geschäftsstellen.

Vieles in Dortmund ist zu einer charakteristischen Besonderheit geworden - die Stadtsparkasse gehört dazu – seit über 140 Jahren.

### Stadtsparkasse Dortmund

Größte Universalbank am Platze

# traditionellen Struktur

Arbeitsplätze durch innovative Unternehmen geschaffen

Wer denkt nicht wenn er vom Ruhrgebiet hört, zunächst an Krisen bei Kohle und Stahl und an konzentrierte Umweltprobleme? Dabei gibt es gerade im Dortmunder Wirtschaftsraum eine Reihe von Alternativen zur traditionellen Struktur. innovative Unternehmen mit zukunfisträchtigen Technologien.

Als Beispiel dafür mag auf dem Gebiet der Datenverarbeitung der mbp - Mathematischer Beratungsund Programmierungsdienst GmbH. Dortmund - stehen der bereits im Jahre 1957 von weitsichtigen Männem des Reviers aus Dortmunder Firmen auf Initiative der Industrieund Handelskammer gegründet wurde. Heute mit mehr als 500 Mitarbeitern zu Hoesch gehörend, hat sich der mbp zu einem führenden Software-. System- und Beratungshaus in der Bundesrepublik entwickelt.

Die Betätigungsfelder des mbp reichen derzeit von technischen Gebieten wie Ingenieurwesen mit Cad. Cam, Flugsicherung und Raumfahrt, Automation im Rundfunk- und Fernsehbereich, Sicherheitstechnik und Produktionsautomatisierung bis zu kaufmännischen und Verwaltungssystemen auf der Grundlage wissenschaftlicher Betriebsführung. Zum Kreis der Kunden gehören Großunternehmen. Behörder, die Datenverarbeitungsindustrie selbst ebenso wie mittelständische und aufstrebende kleinere Unternehmen in der ganzen Bundesrepublik.

#### Automation als Beispiel

Aus der engen Zusammenarbeit der Fachleute des Kunden mit den Spezialisten des mop resultierten immer wieder bedeutende Innovationen und Leistungen, die sogar in die USA die soviel Beispielhaftes zur Entwicklung beigesteuert haben, exportiert werden. Stellvertretend für viele mbp-Entwicklungen sollen hier Utc- und Teletex-Pack genannt werden: Dieses auf Mikroprozessor-Technik beruhende Hardware-Software-System stellt einen universellen Adapter dar für Arbeitsplatzcomputer aller Art zur Teilnahme am Teletex-Dienst der Deutschen Bundes-

Dies alles war bestimmt nicht ohne die Rückenstärkung und zukunftsgerichtete Aufgeschiossenheit des Mutterkonzerns möglich. Wenn auch die Haupttätigkeit des mbp mit 85 Prozent im freien Markt liegt, haben sich aus der Zusammenarbeit mit Hoesch-Gesellschaften wesentliche Aktivitäten ergeben, die das reichhaltige Konzern-Know-how bündeln und vermarkten halfen und auch zu Lösungen im Rahmen der Umstruktuierung beitragen konnten. Die Automation und Steuerungstechnik im Industrieofen-Bereich mit erheblichen Energieeinsparungen ist hierfür ein Beispiel

#### Beratung für Investoren

Schon frühzeitig gab es auch Auswirkungen auf den Dortmunder Raum. So hat der mbp sich bereits kurz nach der Gründung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung intensiv in der Ausbildung von Programmierem engagiert und trotz Konjunkturkrisen dem talentierten Nachwuchs neue Chancen eröffnet. Die damit der Wirtschaft zugeführten herstellerunabhängig ausgebildeten EDV-Fachkräfte stehen heute in gro-Ber Zahl in leitender Position.

Parallel dazu ergaben sich Beratungsaufgaben zur DV-Organisation, in der Ingenieurtechnik und der allgemeinen Unternehmensberatung.

Seit zwei Jahren liegt ein Schwerpunkt in der Innovations- und Gründungsberatung für junge Unternehmer und Investoren. Hiermit wird gerade im Revier eine Dienstleitung angeboten, die schon von über 150 Unternehmungsgründern - davon die Mehrzahl im Dortmunder Raum genutzt wurde. Wenn das auch die großen anstehenden Probleme nicht einfach löst, so gehen davon doch Impulse und effektive Hilfen aus.

Zusammen mit etwa fünfzig Firmen, die sich im Bezirk der KHK Dortmund angesiedelt haben und sich im Bereich von Datenverarbeitung, Automation, Organisationsund DV-Beratung, Elektronik- und Mikroprozessortechnik, einschließlich Ausbildung, betätigen, bietet der mbp interessante, zukunftssichere und umweltfreundliche Arbeitsplätze. Qualifizierte Kräfte wandern nicht ab, sondern neue kommen ins Revier. Daß es sich um mehr als nur Ansätze handelt und sich der Weg lohnt, zeigen Nachfrage und wachsende Um-HANS GERD PAERLI

## Alternative Lösungen zur Die IHK setzte Akzente für die Arbeit im Lande

Intensive Förderung neuer Kommunikationstechniken

Im eigentlichen Bereich klassischer Wirtschaftsförderung sind zunehmend die Akzente von der Dortmunder Industrie- und Handelskammer (IHK) federführend für alle Kammern des Landes Nordrhein-Westlalen gesetzt worden: Damit werden bewußt betriebliche Weichenstellungen für die Zukunst vorgenommen. Allein im letzten Jahr konnten per saldo etwa acht Prozent aller Industriefirmen des östlichen Ruhrgebietes technologisch bersten und gefördert werden.

Zu den neuen Wegen der IHK-Arbeit gehört in besonderem Maße auch die intensive Förderung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken als eines für die Zukunft immer wichtiger werdenden Faktors zur Verbesserung der Standortqualität im Dortmunder Wirtschaftsraum. Kabelpilotprojekt und Btx seien exemplarisch erwähnt. Ansätze zum Anschluß an die ersten Glasfaserstränge desgleichen.

Generell wird ein Schwergewicht auf die engere Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft gelegt. um bei allen Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen die Chancen einer Kooperation verstärkt zu nutzen. Gespräche in der Universität bei einem Besuch des Industrieausschusses unterstreichen die Erkenntnis für die Notwendigkeit eines solchen Miteinanders. Die geplante Schaffung eines gemeinsamen Ar-beitskreises "Technologie" verleiht dieser Überlegung Nachdruck.

#### Aktive Vorreiterrolle

Die inzwischen jährlich 300 Seminare und Lehrgünge, in denen 10 000 Weiterbildungswillige in mehr als 30 000 Unterrichtsstunden für das Berufsleben "fit" gemacht werden, sind gerade im Dortmunder Wirtschaftsraum ein wichtiger Teil gezielter Strukturpolitik. Sie ermöglichen es dem einzelnen, sich besser und rechtzeitig auf Berufs- und Arbeitsmarktsveränderungen einzustellen, eine individuelle Arbeitslosigkeit zu bewältigen oder ihr vorzubeugen. Den Unternehmen helfen diese IHK-Maßnahmen gleichzeitig aufgrund einer verbesserten Qualifikation der Beschäftigten, wirtschaftliche Probleme leichter zu lösen und Marktchancen auch in schwierigen Zeiten besser zu nutzen.

Bedeutung und Umfing dieser für Bürger und Betriebe gleichermaßen wichtigen Kammerarbeit werden nicht zuletzt daran deutlich, daß die im IHK-Seminargebäude durchgeführten Veranstaltungen einen Antell von etwa 80 Prozent aller außerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnah-men von Unternehmen im östlichen Ruhrgebiet Imben.

Eine weitere aktuelle Schwer-punktaufgabe bäldete für die IHK Dortmund in den zurückliegenden donaten das Bemühen um die Beschaffling einer möglichst hichen Zahl an Lehrstellen. Die erheblich größere Nachfrage nich Anghildungsplätzen im Doytmunder Raum veranlaßte die Kammer, hier mit permanenten Madouhmen eine aktive Vorreiterrolle zu übernehmen.

#### Unbarokratischer Erfolg

Das Ziel, such 1983 allen ausbildungswilligen und ensbildungsfähl-gen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anaubieten, wurde weitgehend erreicht. Die offizielle Lehrstellenschlußbilanz gum 30. September erreichte mit 7531 bei der Kammer eingegangenen Antragen auf Eintragung von Ausbildungsverhältnissen einen neuen Rekord. Das sind 6.5 Prozent oder 461 mehr Lehrstellen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Bis zum Jahresende wird sich die Gesamtzahl aufgrund von Nachvermittlungen voraussichtlich noch auf 7700 erhöhen. Vor dem Hintergrund der problematischen Wirtschaftslage im Dortmunder Raum mit fast 15 Procent Arbeitslosen ist das ein übersus gutes Ergebnis. Von einer Lehrsteilenkatastrophe, wie sie von manchen Stellen prognostiziert wurde, kann im östlichen Ruhrgebiet

keine Rede stin. Die Wirtschaft sowie auch Verwaltungen und freie Berufe haben sich der Bitte der IRK, an dieser für die Jugend so übersus wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe engagiert mitzuwirken, nicht verschlossen Mehr als 7500 neue Arbeitspilitie nicht zuletzt durch unbürgkratische Zusammenarbeit gerade auch mit der Arbeitsverwaltung initieri, sind ein stolzer Erfolg für die sonst struktureil und konjunkturell bedrängte Dortmunder Region.

WALTER ADEN



Seit über 60 Jahren befaßt sich PACIFIC mit der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung mechanischer Dichtungen für die verschiedensten Anwendungen in allen Industriebereichen. Dieses Erfahrungspotential, die Qualifikation der Mitarbeiter, leistungsfähige Fertigungsanlagen und eine dialogfraudige, innovationsoffene Unternehmensführung haben PACIFIC zu einem Spezialisten der Dichtungstechnik von internationalem

Rang werden lassen. Von der Ausrüstung einzelner Aggregate bis hin zum System-Engineering kompletter Anlagen bietet ein anspruchsvolles Standard-Programm ein Spaktrum funktionaler Lösungen auch außergewöhnlicher Dichtungsprobleme mit weit gesteckten Einsatzgrenzen. Für Beratung, Montage, Überwachung und die Schulung Ihres technischen Personals stehen im In- und Ausland flexible Spezialistenteams zu Ihrer Verfügung.

> Unser Fertigungsprogramm: Gleitringdichtungen · Rührwerksdichtungen · Kolbenstangendichtungen Sperrdrucksysteme



D-4600 Dortmund 72 · Tel.: 02 31/63 10 25-29 · Telex: 08 227 399 PACIFIC Wietz GmbH + Co KG · Flaspoete 101 · Postfach 72 02 45

An alle Investoren und Existenzgründer!

#### **Dortmund – Standort mit Profil**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dortmund - Westfalens Wirtschaftsmetropole - meistens immer noch gleichgesetzt mit Kohle, Stahl und Bier, besitzt in Wirklichkeit ein breiteres Wirtschaftsspektrum mit besonderen Schwerpunkten im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und im Anlagenbau. Beachtlich ist der ständig expandierende Dienstleistungsbereich mit einem Beschäftigtenantell

Dortmund ist somit heute eine Stadt mit differenzierter Wirtschaftsstruktur und interessanten Ansätzen in der technologischen Entwicklung, Überzeugen Sie sich...

#### Dortmund bietet viel:

Gewerbeflächen nach Maß Finanzhilfen besonderer Art

Dortmund hält für jeden Bedarf Bauflächen für gewerbliche und industrielle Vorhaben nach Maß für Sie bereit - für Großuntemehmer, für Klein- und Mittelbetriebe und für Existenzgründer. Investitionen außerhalb der Stahlindustrie werden mit bis zu 15% (Stahlstandorte-Sonderprogramm) gefördert. Hinzu kommen z.B. Zinssubventionen von 5% (EGKS-Sonderprogramm) und spezielle Programme für Existenzgründer. Weitere Spezialprogramme, insbesondere der Technologieförderung, stehen bereit.

**Full Service** aus erster Hand Maßgeschneidert für den Kunden, bieten wir eine begleitende Fachberatung in allen anfallenden Sachfragen von der Planung Ihres Vorhabens bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus mit Unterstützung durch die fachkundigen Institutionen in unserer Stadt.

## als Mitglied einer etzlichen Krankenkasse etzlichen Krankenkasse Privatpatient: Sie schließen bei der Continentale eine Zusatzversicherung ab, mit der man die "Gesetzliche" ergänzt. Sie schließen bei der Continentale eine Zusatzversicherung ab, mit der man die "Gesetzliche" ergänzt. Pflege und Verpflegung, privatale von Verpflegung, privata informieren sie mich bitte kusteinus und unverbindlich über die Zusetzversicherung der Continentale. Rufen Sie uns an oder senden Sie den nebenstehenden Coupon zuruck. Wir sagen ihnen Zusatzversicherung für sie kostet. 512/0n Continentale Versicherungs-Gruppe Continuitale versiciles unigs-crup Ruhrallee 92 - 4600 Dortmund 1 Continentale Versicherungs

Unsere Außendienstmitarbeiter informi Sie stehen unter "C" – wie

#### ...und vieles mehr:

Fühlungsvorteile

Durch leistungsstarke Unternehmen sowie durch Universität, Fachhochschule und 19 bedeutende wissenschaftliche Institute ergeben sich besondere Vorteile und Impulse für Unternehmen, gleich welcher Größe und welchen technologischen Standards.

Marktpotential

12 Mio. Einwohner im Umkreis von 80 km, davon 2 Mio. im engeren Einzugsbereich, ein Einzelhandelszentrum mit weiter Ausstrahlung in das Umland sowie der leistungsstarke, überregional bedeutsame Ausstellungs- und Veranstaltungskomplex Westfalenhalle bieten vielfältige Chancen für jedes Produkt.

Verkehrsanbindung

Die günstige verkehrsgeographische Lage in Verbindung mit einem leistungsstarken Verkehrsnetz - 12 Autobahnanschlüsse, Eisenbahnknoten für Güter- und IC-Verkehr, größter Kanalhafen Europas, moderner Verkehrslandeplatz – schafft optimale Standortbedingungen.

Lebensqualität

49% Grünflächen im Stadtgebiet, 200 ha Parkanlagen, 8 Museen, 6 Bibliotheken, Städt. Bühnen mit Philharmonie, Schauspiel, Oper und Ballett, ein umfassendes sportliches Angebot mit Galopprennbahn, Golfplatz, Leichtathletikzentrum, Westfalenstadion u.v.a., bieten einen Wohn- und Freizeitwert von hoher Qualität.

Informieren Sie sich vor Ort. Wir warten auf Ihren Anruf: 0231/542-22039-22809-22852

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Amt für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Dortmund Ostwall 64 · 4600 Dortmund 1 · Telex 822287

